نصُوص وَ وَرَاسَات سلسلة يُصَدُدرُها سلسلة يُصَدرُها العَهدالألماين للأبحاث الشرقية في بيروت

71

## 

تَأليف عَبدالغَني بن إسمَاعيل النَابلسي عَبدالغَني بن إسمَاعيل النَابلسي ورَمَضان بن مُوسى العُطيفي في

تعقبيق الشطفان فيه للد

صَكرح الدين المنجد

كر كناب: 599379 رخلنان الىلبنان عبر الغنى النابلسى ناشر: دارناميف للطباعة و النشرو النوزيع قيمت: 30000

بيررب ، ، ، السيررب بيررب بيرب بيررب بيررب



#### BEIRUTER TEXTE UND STUDIEN

## HERAUSGEGEBEN VOM ORIENT-INSTITUT DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

#### DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

- 14. Josef van Ess: Anfänge muslimischer Theologie. Zwei anriqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Higra. 1977, XI, 280 S. dt. Text, 57 S. arab. Text. DM 48,—
- 15. Gregor Schoeler: Arabische Naturdichtung. Die zahrīyāt, rabīcīyāt und raudīyāt von ihren Anfängen bis aş-Şanaubarī. 1974, XII, 371 S. DM 54,—
- 16. Heinz Gaube: Ein arabischer Palast in Südsyrien. Hirbet el-Baida. 1974, XIII, 156 S., 14 Taf., 3 Klappläne, 12 Textabb. DM 24,—
- 17. Heinz Gaube: Arabische Inschriften aus Syrien. 1978, XXII, 202 S., 19 Taf. DM 45,—
- 18. Gernot Rotter: Muslimische Inseln vor Ostafrika. Eine Komoren-Chronik des 19. Jahrhunderts. 1976, XII, 106 S. dt. Text, 116 S. arab. Text. DM 28,—
- 19. Hans Daiber: Das theologisch-philosophische System des Mucammar Ibn Abbād as-Sulamī (gest. 830 n. Chr.). 1975, XII, 604 S. DM 76,—
- 20. WERNER ENDE: Arabische Nation und islamische Geschichte. Die Umayyaden im Urteil arabischer Autoren des 20. Jahrhunderts. 1977, XIII, 309 S. DM 56,—
- 21. ṢALĀḤADDĪN AL-MUNAĞĞID / STEFAN WILD: Zwei Beschreibungen des Libanon. 

  cAbdalganī an-Nābulusīs Reise durch die Biqāc und al-cUṭaifīs Reise nach Tripolis. 1979, XVII, 25, 164 S. arab. Text.
- 22. Ulrich Haarmann / Peter Bachmann, Hrsg.: Die islamische Welt zwischen Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Hans Robert Roemer zum 65. Geburtstag. 1979, XVI, 702 S.

#### WEITERE VERÖFFENTLICHUNGEN DES ORIENT-INSTITUTS

Helmut Ritter: Țūroyo. Die Volkssprache der syrischen Christen des Ţūr tabdīn. A: Texte, Band I. 1967. \*43\*, 609 S. DM 68.— Band II. 1969. \*23\*, 697 S. DM 68.— Band III. 1971. \*26\*, 704 S. DM 68.— B: Wörterbuch, Band IV. 1979. Im Druck.

## و المال الما

نصبُوص وراسات سبلسلة يُصدُدرُها سبلسلة يُصدُدرُها المعهد الألماي للأبجاث الشرقية في بيرُوت

21

# 

تأليف عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي ورَمَضان بن مُوسى العُطيفيت

تحقرتيق استطفان فيتلد

صركاح الدين المنجد

بكيروت ١٩٧٩ يُطلبُ مِن دَارالنشـُرفرانـُـتسـَ شــتايـُـنربڤيسُــئّادَّنَّ

المعهد الالمسايف الأبحساث الشرقية بروت ، لبنان من من به ٢٩٨٨ كالمبع في المطبعة الحكاؤليكية بروت

## 

تأليف عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي المتوفي سكنة ١١٤٣م

تحقیتیق صرکلاح الدّین المنجد

### تمهيئ

كنتُ اقترحتُ على الاستاذ الدكتور شتيبات، عندما كان مديرًا للمعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، أن يهتم المعهد بنشر الرحلات التي كتبها الرحّالون المسلمون عن لبنان، في القرون الثلاثة الخالية، لأنها تصف صفحات من تاريخ لبنان ما تزال غير معروفة. وكم كنت سعيدًا عندما رأيت المعهد قد أخذ في تنفيذ الاقتراح، وعهد الى أحد أعضائه الدكتور هربرت بوسه تحقيق رحلة الشيخ عبد الغني النابلسي الى طرابلس، التي طبعت فها بعد عام ١٩٧١.

وعندما تولّى الدكتور اسطفان ڤيلد ادارة المعهد، تابع تنفيذ نشر هذه الرحلات اللبنانية. فاهتم هو بتحقيق رحلة العطيفي الى طرابلس، وسألني تحقيق رحلة النابلسي الى بعلبك والبقاع. ولم أتردد في اجابة طلبه نظرًا لما في هذه الرحلات من توضيح لتاريخ لبنان. وأتممت عملي في عام ١٩٧٣.

وقد اقترح أن تصدر هاتان الرحلتان معًا في كتاب واحد، لقرب موضوعها.

ولا بدّ أن أزجي هنا جميل الشكر إلى الدكتور ڤيلد الذي تابع تنفيذ فكرة نشر الرحلات اللبنانية، والى الدكتور اولريخ هارمن، الذي جهد لاصدار هاتين الرحلتين، بعد أن تأخر صدورهما طويلاً.

بيروت ١٩٧٩

صلاح الدين المنجد

لم تكتب حتى الآن دراسة شاملة واسعة عن حياة النابلسي . وقد حاول الدكتور بوسة في مقدمته لرحلة النابلسي الى طرابلس أن يترجم له ، لكن دراسته جاءت ناقصة من نواح مختلفة لأنه لم يطّلع على المصادر المخطوطة الأساسية التي يجب الرجوع اليها . وها نحن نقدم الآن قائمة بهذه المصادر . ثم نتبعها بدراسة جديدة عن النابلسي .

#### المصادر المخطوطة

إن المصدر الأول لترجمة النابلسي هي مؤلفاته والاجازات التي أعطاها لتلاميذه . لكن هذه المؤلفات عظيمة العدد ، ولم تطبع كلّها . فيمكن الاستفادة مما طبع منها، أو مما هو موجود .

لكن هناك مصدرًا آخر ، لعله أكثر فائدة ، وأسرع متناولًا ، وهو المؤلفات التي . كتبها تلاميذ النابلسي عنه . ففي هذه المؤلفات مادّة خصبة ، يمكن الاستفادة منها . وهذه المؤلفات هي مخطوطة لم تطبع بعد . نذكر منها :

1 – البكري الصديقي ، مصطفى كمال الدين (١١٠٢ هـ ١٦٩١ م) في رسالة اسمها « الفتح الطري الجني في بعض مآثر شيخنا الشيخ عبد الغني » أ .

لاً - العجلوني ، اسماعيل بن محمد (١١٦٢ هـ - ١٧٤٩ م)

في «ثبته» المسمّى: «حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمّـل الرجال» ٢ .

<sup>(</sup>١) ذكرها صاحب الورد الأنسي ، ورقة ٣ ب ، ولم يطلع عليها .

<sup>(</sup>٢) في خزانتنا مخطوطة منه . وانظر بروكلمن ، الذيل الثاني ٤٢٢.

٣ً - الغزّي ، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (١١٦٧ هـ - ١٧٥٤ م) . في « ثبته » المسمّى : « لطائف المنّة في فوائد خدمة السنّة » ١ .

عُ – المنيني ، أحمد بن علي (١١٧٢ هـ - ١٧٥٨ م).

في « ثبته » المسمّى « القول السديد في اتصال الأسانيد » ٢ .

هً – البيتماني ، حسين بن طعمة (١١٧٥هـ - ١٧٦١م).

في رسالة سمّاها « المشرب الهنيّ القدسي في كرامات الشيخ عبد الغني النابلسي» "

٦ً – رسالة اسمها « العقد السنيّ في مزايا الشيخ عبد الغني » ٤ .

٧ً – الغزّي ، محمد كمال الدين (١٢١٤ هـ- ١٧٩٩ م).

في كتابه المسمّى « الورد الانسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي » ° .

وهذا الكتاب هو أوسع ماكتب عن النابلسي. وقد اطلع مؤلفه على بعض ما ذكرناه من المصادر السابقة ونقل منها ، وهو المرجع الوحيد الذي يجب الرجوع اليه . وقد أفدنا منه كثيرًا .

#### المصادر المطبوعة

والى جانب تلك المصادر ، توجد كتب أخرى تكلّمت على النابلسي أو ترجمت له ، وهي مطبوعة . نذكر منها :

أ - الخياري ، ابراهيم بن عبد الرحمن (١٠٨٣ هـ ١٦٧٢ م) .
 في رحلته المسمّاة « تحفة الأدباء وسلوة الغرباء » .

الجزء الأول، ص ١٢٣ – ١٢٦ (تحقيق رجاء السامرائي، بغداد ١٩٦٩).

<sup>(</sup>۱) منه مخطوطة في مكتبة جامعة برنستن رقم .2423 Yah.

<sup>(</sup>٢) منه مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٤٥٨ ، وفي التيمورية ٣٨ تيمور .

<sup>(</sup>٣) منها مخطوطة في جامعة برنستن ، بخط المؤلف كتبت سنة ١١٤٢ هـ. رقمها .1808 Yah.

<sup>(</sup>٤) ذكرها الغزي في الورد الأنسي ، ولم يذكر مؤلفها .

منه مخطوطة في جامعة بيروت الأميركية مشتراة من عيسى اسكندر المعلوف ، رقم ٧٥٧ ومخطوطة ثانية بدار الكتب المصرية رقم ٧١٦١ م.

٢ً – المحبي ، محمد الأمين (١١١١ هـ - ١٦٩٩ م).

في ذيل نفحة الريحانة ، ص ٤٠ – ٤٣ (تحقيق عبد الفتاح الحلو ، القاهرة ، ١٩٧١) .

٣ – ابن شاشو، عبد الرحمن (١١٢٨ هـ - ١٧١٦ م).

في « تراجم بعض أعيان دمشق » ص ٦٧ – ٨٣ .

عً – ابن جمعة المقّار ، محمد (بعد سنة ١١٥٦ هـ ١٧٤٣ م).

في « الباشات والقُضاة » ص ٦٤ (تحقيق صلاح الدين المنجد ، دمشق ١٩٤٩).

هً - المرادي ، محمد خليل (١٢٠٦ هـ- ١٧٩١ م).

في «سلك الدرر»، ٣٠/٣- ٣٨.

٦ - الجبرتي ، عبد الرحمن بن حسن (١٢٤١ هـ - ١٨٢٥ م).

في «عجائب الآثار في التراجم والأخبار » ٢ / ٢٢ (تحقيق حسن محمد جوهر ، القاهرة ١٩٦٠).

٧ً - الشهابي، الأمير حيدر بن أحمد (١٢٥١ هـ- ١٨٣٥ م).

تاريخ الأمير حيدر: « الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان » ، ص ٧٥٧ (ط. مصر ١٩٠٠).

۸ً – زیدان ، جرجی (۱۳۳۲ هـ ۱۹۱۶ م).

«في تاريخ آداب اللغة العربية». ٣٤١/٤ (بيروت ١٩٦٧).

٩ - النبهاني ، يوسف بن اسماعيل (١٣٥٠ هـ ١٩٣١ م).

في « جامع كرامات الأولياء » ٢ / ١٩٤ – ٢٠٠ (تحقيق ابراهيم عطوة عوض . القاهرة ١٩٦٢) .

١٠ ً – سركيس ، يوسف اليان (١٥٥١ هـ ١٩٣٢ م).

معجم المطبوعات العربية ص ١٨٣٢ (مصر ١٩٢٨).

١١ - العظم ، جميل بن مصطفى (١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م).

عقود الجوهر فيمن له في التراجم خمسون مصنفًا فمئة فأكثر ج ١ ص ٤٦ (بيروت ١٣٢٦هـ).

۱۲ ً – الحصني ، محمد أديب تقي الدين (۱۳۵۸ هـ ۱۹۶۰م) . منتخبات التواريخ لدمشق . ج ۲ ص ۲۲۸ (دمشق ۱۹۲۸) . ١٣ - الكتّاني، محمد عبد الحي بن عبد الكبير.

في « فهرس الفهارس والأثبات .. » ٢ / ١٥٠ – ١٥٢ (فاس ١٣٤٦ – ١٣٤٧).

. علس ، أسعد . 1٤

في « ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد» لابن عبد الهادي، ص ٢٣٤ (مطبوعات المعهد الفرنسي بدمشق، بيروت ١٩٤٣).

ه. - ١٩٧٦ ه. - ١٢٩٦٦ م).

في «الأعلام» ٤ / ١٥٨.

17 - كحالة ، عمر رضا

في « معجم المؤلفين » ٥ / ٢٧١.

17 - المنجد، صلاح الدين.

في « المؤرخون الدمشقيون في العهد العثماني » ص ٦٦ (بيروت ١٩٦٤).

1۸ - المنجد، صلاح الدين.

في «معجم المخطوطات العربية المطبوعة» الجزء الأول ص ١١٤ ؛ الجزء الثالث ص ١٤٥

#### المصادر الاستشراقية

أ - بروكلمن ، كارل.

في « تاريخ الأدب العربي ». GAL, Suppl. II, 473.

٣ - كراتشكوفسكي ، اغناطيوس . (١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م.).

تاريخ الادب الجغرافي العربي . ٢ / ٧٥٧ – ٧٥٩ (ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم ، القاهرة ١٩٦٥) .

۳ – پوسه، هربرت.

في مقدمة « التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية » (مطبوعات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت ، ١٩٧١).

#### V

### ترجكمة جكيكة للنابلسي

كان النابلسي (عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الغني بن اسماعيل بن أحمد ابن ابراهيم ...) من أعظم الوجوه الصوفية التي شغلت بشخصيتها وتآليفها العالم الاسلامي ، وخاصة بلاد الشام ، في القرن الثاني عشر الهجري (السابع عشر والثامن عشر الميلادي) .

كان اسم اسرته « بنو جماعة » من بيت المقدس. ثم سكن جده ابراهيم نابلس، وبقيت ذرّيته بها ، فاشتهروا بالنابلسي ، وانمحى عنهم اسم « بنو جماعة » ا ويذكر الغزي أن نسبهم يتصل بعمر بن الخطّاب ، مارًّا بشيخ الاسلام موفق الدين عبدالله ابن قدامة المقدسي الحنبلي ٢.

وُلد أبوه اسماعيل بدمشق سنة ١٠١٧ هـ/ ١٦٠٨م. وكان عالمًا، فقيهًا متبحرًا غوّاصًا على المعاني الدقيقة. ويصفه المحبي بأنه «أفضل أهل وقته في الفقه، وأعرفهم بطُرُقه . » وكان شاعرًا له شعر عذب ، وقد سافر الى القسطنطينية عدة مرات، والى القاهرة ، وحلب ، والحجاز . وكان مدرسًا في الجامع الأموي ، والمدرسة القيمرية بدمشق ، والمدرسة السليمية بالصالحية . وأعطي قضاء صيدا . وتوفي بدمشق سنة ١٠٦٢ / هـ/ ١٦٥٧ م . وصنف كتبًا كثيرة " .

أما هو فقد وُلد بدمشق ايضًا ، يوم الأحد رابع ذي الحجة سنة ١٠٥٠ ه (٧ آذار ١٦٤١) ، وكان أبوه غائبًا في مصر ، وقد وُلد في بيت أمّه في سوق القطن بدمشق في زقاق المصبنة ، وكانت هي من أسرة الدويْكي . قال الغزي :

<sup>(</sup>١) الغزي، الورد الأنسي (مخطوط) ورقة ٢٦ آ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ورقة ٢٤ آ.

<sup>(</sup>٣) المحبى، خلاصة الأثر ١ / ٤٠٨ ؛ الورد الأنسي ورقة ٢٠ ب – ٢٣ ب .

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسي، ورقة ٢٦ آ.

وهم من ذوي البيوتات المشهورة. وكانت أمه من أهل الدين والصلاح. وكان أبوها الشيخ محمد بن برهان الدين ابراهيم الدويكي – ذا علم وافر ومناقب جمة. وكانت له أموال كثيرة ، ودنيا غزيرة ، سافر في تجارة الى بلاد الهند ، فمات هناك!.

نشأ النابلسي اذن في بيئة صلاح ودين وعلم . فدفعه ابوه الى تعلم القرآن قبل كل شيء . يقول الغزي : « وختم القرآن وسنة نحو خمس من السنين ، على عادة الأطفال الموفقين » . وكان أبوه يميزه عن جميع اخوته في حال صغره ، ويقول : إني أرى فيه بوارق الفضل . ٢ » ثم وجهه الى طلب العلوم الاسلامية . وعلى صغر سنه كان يحضر دروس أبيه ، في أنواع العلوم ، وحضر دروس شيخ الاسلام النجم الغزي ، فأجازه . ولما توفي النجم هذا كان النابلسي في الثانية عشرة من عمره . ولما بلغ عشر سنين حفظ كثيرًا من المقدمات والمنظومات ، في فنون عديدة ، كالألفية في النحو ، والكنز في الفقه ، والشاطبية في القراءآت ، والرحبية في الفرائض ، والجزرية في التجويد » .

فلما كان في الثانية عشرة من عمره ، توفي أبوه ، (سنة ١٠٦٢ه / ١٦٥٢م) فنشأ يتيمًا. ونراه يتفجّر الشعر من أعماق قلبه حزنًا على أبيه ، فيرثيه ألم . ولكن يُتمه لم يمنعه من متابعة شدو العلم والاحاطة به ، حتى صار ، فيما بعد ، عَلَمًا من أعلام عصره ، تأثّر به كثيرون من أبناء العالم الاسلامي .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ورقة ٢٦ ب - ٢٧ آ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ورقة ٣١ آ.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ورقة ٣١ ب.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ورقة ٣١ ب.

### مراحب ل حيكاته

نستطيع أن نميّز أربع مراحل في حياته الطويلة:

المرحلة الاولى: طلب العلم

بدأ النابلسي بدراسة العلوم الدينية واللغوية على علماء عصره. فقرأ الفقسه والأصول ، والحديث ومصطلحه ، والتفسير . وتعلّم النحو والصرف والمعاني والبيان . وهي العلوم التقليدية التي كان لا بُدّ لطالب العلم من تعلّمها لكي يصبح عالماً . ويذكر الغزّي « أنه كان متفوّقاً على كل أقرانه في كل منطوق ومفهوم قبل أن يبلغ العشرين » ١ . وجذبته كتب التصوّف فأدمن قراءة كتب القائلين بوحدة الوجود : ابن عربي ، وابن سبعين ، والعفيف التلمساني ، وكذلك قرأ كتب عبد الكريم الجيلي ٢ . وسلك في الطريقة النقشبندية . والطريقة القادرية كما سنرى . وكان يكتب عن نفسه فيما بعد « الحنفي مذهبًا ، القادري مشربًا ، النقشبندي طريقة » . وقد أثرت فيه كتب التصوّف تأثيرًا بالغًا ، وطبعت حياته بها ، وحددت الطريق الذي سار فيه . وقد ذكر الغزي له ١٨ استاذًا هذه اسماؤهم :

شيوخه وأساتذته<sup>٣</sup>

١ - والده اسماعيل بن عبد الغني النابلسي .

<sup>(</sup>١) الورد الانسى، ورقة ٣١ ب.

 <sup>(</sup>۲) المصدتر السابق ، ورقة ۳۳ آ : وانظر اسماء شيوخه في مختلف الفنون في : المرادي سلك الدرر ۳ / ۳۱ ؛
 الورد الانسي ورقة ٤٥ آ – ٥٣ آ

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ، الباب الرابع ٤٥ آ – ٣٥ آ .

- ۲ نجم الدین محمد بن بدر الدین محمد الغزي ، صاحب « الکواکب السائرة »
   (المتوفی سنة ۱۰۶۱ ه) .
  - ٣ علي بن علي ، نور الدين الشبراملسي (إجازةً من مصر) .
  - ٤ عبد الباقي بن عبد الباقي الحنبلي ، ابن فقيه فصّة (١٠٧١ هـ) .
- محمد بن كمال الدين بن محمد ، ابن حمزة نقيب الأشراف بدمشق
   ۱۰۸۵) .
  - ٦ عبد القادر بن مصطفى الصفورى الدمشقى (١٠٨١ه).
    - ٧ محمد بن تاج الدين المحاسني (١٠٧٢ ه).
      - ٨ أحمد بن محمد القلعي (١٠٦٧ ه).
  - ٩ محمد بن يحيى الفرضي الدمشقي كمال الدين (١٠٨٨ ه).
  - ١٠ محمد بن يحيى الفرضي ، نجم الدين ، اخو السابق (١٠٩٠ه).
    - ١١ ابراهيم بن منصور الفتّال (١٠٩٨ هـ) .
    - ١٢ محمد بن أحمد الاسطواني (١٠٧٢ ه).
      - ١٣ المنلا محمود الكردي (١٠٩٤ هـ).
    - ١٤ محمد بن محمد العيثاوي الدمشقي (١٠٨٠ه).
    - ١٥ محمد بن بركات بن مفرّج الكوافي الدمشقي (١٠٧٦ هـ).
      - ١٦ ملا حسين بن اسكندر الرومي ، نزيل دمشق
      - ١٧ ابراهيم بن سليمان الجينيني الدمشقي (١١٠٨ ه).
        - ١٨ أحمد بن محمد بن سويدان الدمشقي .

يُضاف الى هؤلاء شيخان أخذ عنهما الطريقة القادرية والنقشبندية سيأتي ذكرهما .

#### المرحلة الثانية

هذه المرحلة جاءت في فترتين مختلفتين ، سبقت المرحلة الثالثة التي سنتكلم عليها وأعقبتها .

فعندما بلغ العشرين من عمره (١٠٧٠هـ ١٦٦٠م) أخذ في إلقاء الدروس في الجامع الأموي ، وفي تصنيف الكتب . وعندما بلغ الخامسة والعشرين (١٠٧٥هـ الاجامع الأموي ، وفي مدح الرسول . ويحدثنا الغزي أن الناس استغربوا صدور هذه القصيدة منه ، لكنهم بُهتوا واعترفوا له بالفضل عندما شرحها وقدّمها لهم في خلال ثلاثة أسابيع أ .

وفي هذه الرحلة حدثت في حياة النابلسي بعض الأمور لا بُدّ من الإشارة اليها. فقد سافر عام ١٠٧٥ ه الى القسطنطينية - وسنفصل الكلام على ذلك بعد عند ذكر رحلاته - ، ولم تطل إقامته في استانبول ، وعندما عاد الى دمشق ، في نفس السنة ، تولّى محكمة الميدان بدمشق ، فلم تطل مدة ولايته ، بل ترك القضاء وانصرف الى التدريس في الجامع الأموي ، وكان مكان تدريسه في الجهة القبلية تجاه قبر يحيى بن زكريا. فكان يُقرئ في بكرة النهار عدة علوم ، ويقرئ بعد العصر في «كتاب الجامع الصغير» في الحديث ، للسيوطي ، وكتاب «الأربعين النووية » ، و «الأذكار النووية » . وكان يُقرئ ايضًا في الجامع كتب الشيخ محيى الدين ابن عربي ، كالفصوص ، ومواقع النجوم . وبقي منصرفًا الى التدريس حتى سنة تسعين وألف ٢ .

ويجب أن نذكر أنه في هاه المرحلة انتسب الى طريقتين صوفيتين. ففي عام ١٠٧٥ ه، عندما سافر الى القسطنطينية، مر بحماة. وهناك اجتمع بالشيخ عبد الرزاق الكيلاني – حفيد عبد القادر الجيلاني – فأخذ عنه الطريقة القادرية. ويحدثنا النابلسي في رحلته الكبرى، أنه أخذ عن الشيخ العهد والمصافحة والاجازة في مجلس عام. قال: « ونزع الشيخ في الحال عمامته الخضراء الكبيرة عن رأسه، وأمر نقيبه أن يفتق التاج القادري عنها، ويخيطه في عمامتنا. ففعل ذلك. » وحين المبايعة أعطى الشيخ عبد الرزاق للاستاذ سيفًا، وأخبره أنه تلقّاه عن آبائه ٣... وفي سنة ١٠٨٧ ه قدم دمشق الشيخ ابو سعيد البلخي النقشبندي؛ ، فاجتمع

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي، ورقة ٣٣ ب.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ورقة ٥٦ آ.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ورقة ٥٣ ب - ١٥ آ.

النابلسي به ، وأخذ عنه الطريقة النقشبندية ، وألبسه الخرقة ، وهي قلنسوة بيضاء ، وبايعه على الطريق النقشبندي فوق رأس نبي الله يحيى بجامع بني أمية . وأعطاه من يده العكّاز ، وأعطاه رسالة متعلقة بالطريق وأمره أن يشرحها ، فشرحها شرحًا سمّاه « المعية في شرح الطريقة النقشبندية » ١ وتوفي النقشبندي هذا سنة ١٠٩٢ ه ٢ .

#### المرحلة الثالثة: العزلة والجذب

العزلة والرياضة والجذب مرحلة لا بدّ لسالك طريق التصوّف من المرور بها ، ليصل الى مقامات أعلى . ويحدّد لنا الغزي أن هذه المرحلة بدأت سنة ١٠٩١ هـ/١٦٨٠م وقد بلغ الأربعين من عمره . ويحدثنا أن هذه الخلوة قد تمّت في داره بسوق العنبرانيين المواجهة للباب القبلي من جامع بني أمية ، في القصر المطلّ على ذلك السوق . وقد وصف لنا أحواله فقال : إنه أثناء خلوته كان قليل الطعام ، لا ينام الا نادرًا ، وقد ترك حلق رأسه ولحيته وأظفاره ، وكان يكثر تلاوة كتاب الله » " .

ويحدثنا المرادي عن ذلك فيقول: إنه صدر له – اثناء خلوته – أحوال غريبة وأطوار عجيبة ، وصارت تعتريه السوداء ، وقام عليه بعض أهل دمشق واتهموه بترك الصلاة .. » <sup>4</sup> .

قال الغزي: فلما تمت الخلوة، وقد دامت سبع سنين خرج منها وهو مشوّه الخلقة من شدة طول الشعر والأظفار . وكان في السابعة والأربعين من عمره.

وفي أثناء خلوته ، انتج مؤلّفًا مشهورًا له سمّاه « بواطن القرآن ومواطن الفرقان » نظمًا على قافية التاء . وصل فيه الى سورة براءة بما يزيد على خمسة آلاف بيت ٦ .

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى ، ورقة ٥٣ ب - ١٤ آ .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الغزي ان وفاته كانت سنة ۱۰۹۲ هـ. بالبصرة (ورقة ۳۵ ب)، ثم ذكر في مكان آخر انه توفي سنة ۱۰۹۹ (ورقة ۲۲ آ – ب).

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ، ورقة ٣٣ ب.

<sup>(</sup>٤) المرادي ، سلك الدر ٣ / ٣٢٠

 <sup>(</sup>۵) الورد الأنسي، ورقة ٣٤ آ.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ورقة ٣٤ آ.

والأحوال الغريبة والأطوار العجيبة التي ذكرها المرادي ما هي إلا ظواهر حالة الجذب التي تعتري السالكين في طريق التصوّف، والتي تزداد عنفًا او رقة حسبا يتلقاه السالك من التجليّات المختلفة.

#### المرحلة الرابعة: الرحلات والعطاء

خرج النابلسي من عزلته وقد رسخت قدمه في طريق التصوّف، وبلغ مقامات صوفية عالية. وعاد طبيعيًا كما كان. يقول الغزي: فاشتهر أمره، وعلا ذكره، وصار المرجع اليه في حلّ كلام العارفين – أي من أهل التصوّف – فأطلق عنان قلمه في ميدان التأليف» أ.

ويصفه المرادي فيقول: فورد الناس عليه، وصار كهف الحاضرين والوافدين، واستجيز من سائر الأقطار والبلاد<sup>٢</sup>.

وقد تميّزت هذه المرحلة من حياته، التي دامت حتى وفاته سنة ١١٤٣ هـ/١٧٣٠ م، بالتدريس والتأليف الخصب، وهذا ما عنينا به «العطاء»، وكذلك بالرحلات المختلفة.

وسنتكلم اولًا على رحلاته ، ثم على تواليفه .

#### آ - الرحلات

قام النابلسي بعدّة رحلات أو سياحات. وقد سجل انطباعاته في كتب وصلت البنا.

الرحلة الأولى: الى القسطنطينية سنة ١٠٧٥ ه/ ١٦٦٤ م.

هذه الرحلة قام بها النابلسي ، كما ذكرنا ، وهو في الخامسة والعشرين من : عمره . وكان اول من ذكرها المرادي فقال : « ارتحل أولًا الى دار الخلافة في سنة خمس وسبعين وألف ، فاستقام بها قليلًا » ٣ .

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ، ورقة ٣٤ ب.

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر، ٣/٣٢

<sup>(</sup>٣) المرادي ، سلك الدر ٣ / ٣٢

ولقد نقل الذين كتبوا عن النابلسي من المعاصرين خبر هذه الرحلة ، لكنهم أخطأوا جميعًا في معنى « دار الخلافة » . فذهب بروكلمن ١ وتبعه كراتشكوفسكي ٢ ثم هر برت بوسة ٣ الى أن معنى دار الخلافة هو بغداد .

ويبدو أن خير الدين الزركلي؛ نقل هذا ايضًا عن بروكلمن فهو لا يذكر مصدره، ثم نقل كحالة عن الزركلي. ولم يحقق واحد من هؤلاء معنى دار الخلافة على الصحيح. بل ذهب بعضهم، كبوسة، الى تأويلات غير صحيحة، وافتراضات وهمية فقال ت: « والرحلة الى بغداد أقرب الى الاحتمال منها الى استانبول، ويظهر أنه زار قبر عبد القادر الجيلاني مؤسس القادرية. (كذا).

وما ذهب اليه هؤلاء فهم خاطئ لا تؤيده النصوص التاريخية:

أ - المعروف أن هولاكو قضى على آخر خليفة عباسي سنة ٢٥٦ه / ١٢٥٨ م، عندما هاجم بغداد. ومنذ ذلك الحين لا نجد أحدًا من المؤرخين يسمّي بغداد « دار الخلافة » ، لأن الخلافة انتقلت منها الى القاهرة في عهد الظاهر بيبرس سنة ٢٦٦ه م / ١٢٦٣ م ، وصارت مظهرًا دينيًا اسميًا لا عمل لها في شؤون الدولة ٧ .

٧ — وعندما فتح السلطان سليم العثماني مصر سنة ٩٢٣ هـ/١٥١٧ م اجتمع بآخر خلفاء بني العباس محمد المتوكل على الله ، الذي يُقال إنه تنازل (أو أجبر على التنازل) عن المخلافة الى السلطان سليم . وسلّمه الآثار النبوية الشريفة المتوارثة بين خلفائهم وهي الراية المحمدية ، والسيف ، والبردة ، وسلّمه ايضًا مفاتيح الحرمين الشريفين . فمن ذلك الحين انتقلت المخلافة من بني العباس الى آل عثمان وصارت « اسلام بول » دار المخلافة ^ .

<sup>(</sup>١) بروكلمن ، تاريخ الآداب العربية

<sup>(</sup>٢) أ كراتشكوفسكي ، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ص ٧٥٧

<sup>(</sup>٣) مقدمة الرحلة الطرابلسية ص ١٥

<sup>(</sup>٤) الزركلي، الأعلام ٤ / ١٥٨

<sup>(</sup>٥) كحالة ، معجم المؤلفين ٥ / ٢٧١ – ٢٧٢

<sup>(</sup>٦) مقدمة الرحلة الطرابلسية ص ١٥

 <sup>(</sup>٧) المقريزي ، السلوك ج ١ ق ٢ / ص ٤٧٧ – ٤٧٩

<sup>(</sup>٨) تقي الدين ، منتخبات التواريخ ص ٢٣٩

" - إن المؤرخين العرب المسلمين في العهد العثماني كانوا يُطلقون على القسطنطينية اسم « دار المخلافة » . فمثلًا نجد المحبي يقول في ترجمة شيخ الاسلام يحيى بن زكريا بن بيرام أنه كان قاضيًا بدمشق « ثم عزل وتوجّه من دمشق الى معرّة النعمان قاصدًا « دار المخلافة » ، وكان قصد أن يمرّ على حلب ... » أ .

ونراه يذكر في ترجمة يوسف بن أبي الفتح بن منصور السقيفي الدمشقي أنه صار إمام السلطان عثمان في القسطنطينية ، قال: ذكره الشهاب الخفاجي في «الخبايا» فقال في حقه: فاضل كامل ، قدّمه الزمان على غيره من الأفاضل لمّا صار مُقْتَدَى دار الخلافة .. » ، أي عندما صار إمامًا للسلطان عثمان في القسطنطينية ٢.

وقد ظل هذا الاستعمال دارجًا حتى أواخر العهد العثماني. فنحن نجد مثلًا الشيخ علي فهمي الموستارلي ، مفتي الهرسك ، واستاذ الأدب العربي في دار الفتوى باستانبول يقولُ عن نفسه في مقدّمة كتابه «حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة»: «أما بعد ، فيقول العبد المفتقر الى الله الغني الباري علي بن شاكر الموستاري ، نزيل دار الخلافة العلية ، القسطنطينية المحمية .. ». وقد طبع هذا الكتاب باستانبول سنة ١٣٧٤ ه/١٩٠٧.

\$ – لقد كانت الرحلة الى بلاد الروم و « دار الخلافة » ، مألوفة عند العلماء من بلاد الشام والحجاز ، للاجتماع بعلماء الروم والأخذ عنهم ، أو للحصول على الوظائف الدينية الهامة . وقد سافر اليها مئات من العلماء ، سجل بعضهم انطباعاته في كتب ألفوها ٣ . وقد رأينا أن أبا عبد الغني سافر الى القسطنطينية ، فليس غريبًا أن يرحل اليها عبد الغنى .

ق – وأخيرًا فان الغزي يعلن بصراحة ذهابه الى القسطنطينية فيقول: «وفي السنة المزبورة ، وهي سنة خمس وسبعين بعد الألف الموفورة ، ذهب الى جهة بلاد الروم ، ووصل الى مدينة أدرنه ... ثم عاد منها الى قسطنطينية ، المحفوظة

<sup>(</sup>١) المحبى، خلاصة الأثر ٤ / ٤٦٨

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ٤ / ٤٩٣

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الرحلات عند كراتشكوفسكي في تاريخ الأدب البجغرافي العربي

من كل سوء وبلية . واجتمع بمن بها من الأعلام اذ ذاك كشيخ الاسلام ، وقضاة العسكر ، وغيرهم . وكانت مدة إقامته خمسة وعشرين يومًا . وعاد الى دمشق في هذه السنة وهي سنة خمس وسبعين ايضًا ، وكان مقدار سفره ذلك أربعة أشهر . » ١ . لذلك كله نرى أنّ من الخطأ تفسير « دار الخلافة » على أنها بغداد . والمعنى

الصحيح والوحيد لها ، في أيام النابلسي هو : القسطنطينية .

ويبدو أن الشيخ عبد الغني لم يؤلّف كتابًا خاصًا عن رحلته هذه ، وليس لدينا عنها الا ما ذكره الغزي فقال :

«وفي هذه السنة المزبورة ، وهي سنة خمس وسبعين بعد الألف الموفورة ، الذهب الى جهة بلاد الروم ، لأمر له يروم . ووصل الى مدينة ادرنة التي كانت اسابقًا دارًا للسلطنة ، ثم عاد منهًا الى قسطنطينية المحفوظة من كلّ سوءٍ وبليّة . واجتمع بمن بها من الأعلام اذ ذاك ، كشيخ الاسلام ، وقضاة العسكر ، وغيرهم . وكانت مدة إقامته بها خمسًا وعشرين يومًا . وكان سببُ ذلك أنه رأى رجلًا من أهل الجذب والأحوال قال له مُصرّحًا وأفصح المقال : ليس لك هنا استقامة ، فعليك بجهة قبلة ، ولا تقيم هنا . قال رضي الله عنه : فتوجهتُ على «الفور ، وعلمتُ أنه أمرٌ إلهي كان ذلك الطور . وعاد الى دمشق في هذه السنة ، وهي سنة خمس وسبعين ايضًا ، وكان مقدار سفره ذلك أربعة أشهر . » ٢ .

الرحلة الثانية سنة ١١٠٠ ه/ ١٦٨٨ م.

ذهب فيها الى البقاع العزيز وجبل لبنان. وهو في الخمسين من عمره. وجمع أخبار هذه الرحلة في كتاب سمّاه «حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز». وهي هذه الرحلة التي ننشرها.

الرحلة الثالثة سنة ١١٠١ ه/ ١٦٨٩ م.

ذهب فيها الى زيارة بيت المقدس وبلدة ابراهيم الخليل. ووصف رحلته في كتاب سمّاه « الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية »

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي، ورقة ٣٣ آ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ورقة ٣٣ آ.

الرحلة الرابعة سنة ١١٠٥هـ/١٦٩٣م.

ذهب فيها الى بعض مدن الشام ومصر والحجاز. وهي رحلته الكبرى التي حج فيها. وقد وصف أخبارها في كتاب سمّاه « الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز».

الرحلة الخامسة سنة ١١١٢ هـ/١٧٠٠م.

ذهب فيها الى طرابلس الشام، وهو في الثانية والستين من عمره. ووصف أخبارها في كتاب سمّاه « التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية ».

و بعد عودته من هذه الرحلة ، سنة ۱۱۱۲ ه ، لم يترك دمشق ، حتى مات فيها سنة ۱۱٤۳ ه.

وفي هذه المرحلة الأخيرة من حياته لم يحدث شيء مهم ، سوى أنه ولي تدريس المدرسة السليمية في صالحية دمشق سنة ١٠١٥ هم، وكان ولي إفتاء السادة الحنفية سنة ١٠١٣ همن بيت اسلافه قرب الجامع الأموي الى الصالحية ، فسكن فيها حتى موته .

ويحدثنا الغزّي عن سبب انتقاله فيقول: كان الاستاذ في أول أمره ساكنًا داخل دمشق بدار بني النابلسي المشهورة بهم ، الكائنة بسوق العنبرانيين قبلي الجامع الشريف الأموي. ثم لما صدرت الفتنة بدمشق بين جند القول وطائفة الأشراف العلوية سنة ١١١٩ ، وبغى القول على السادة الأشراف حتى ذبحوا منهم رجلًا تجاه دار الاستاذ ، دعا عليهم بسبب ذلك . وخمّس بيتي الاستاذ الأكبر محيي الدين ابن العربي فقال:

تجمّع القول للإضرار واختبطوا ما بينهم ، وبساطُ السوءِ قد بَسَطوا فجاءهم قولُ مُحيي الدين ينضبطُ أقوام بنا اختلطوا وشتّتي شَمْلَ أقوام بنا اختلطوا

<sup>(</sup>۱) الورد الأنسي ورقة ٤٢ آ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ورقة ۲۶ ب.

<sup>(</sup>٣) أشار ابن جمعة في كتابه « الباشات والقضاة » الى هذه الحادثة فقال : « وفيها تعصبت جماعة من القبوقول وأشهروا السلاح على أبناء دمشق ، وقتلوا نحو عشرة أنفار . وسكّرت دمشق-ثلاثة أيام ، وأخذوا منهم دية المقتولين . » . انظر : المنجد ، ولاة دمشق في العهد العثماني ، ص ٥٢

إبليسُ للشرِّ داعيهم وجامعُهم وما لهم عن هواهم مَنْ يُمانعهم الله تاطعهم ناديتُ لمّا بدا للعكس طالعهم الله أكبر! وسيفُ الله قاطعُهم وكلّما قد عَلوا في ظلمهم هبطوا

قال: وحصل للاستاذ بسبب ذلك انزعاج عظيم، وهجا أهل الشام بقصيدته الشهيرة التي مطلعها:

أتعبتنسي بقــــرُ الشامِ وهي في نَقْضٍ وإبرامِ

فخرج الاستاذ بعياله من دمشق ، وابتنى دارًا من دك التُراب ، بسفح قاسيون عند تربة المولّهين ، ومزار الشيخ يوسف القميني ، وسكن هناك مدة تباعدًا عن الناس. ثم في أوائل سنة تسع عشرة وماية وألف أحكره المولى أسعد افندي البكري الصديقي قطعة من بستانه المسمّى « بالعجميّة » شرقي المدرسة العمرية الى جهة القبلة ، تحت نهر يزيد . فابتناها الاستاذ دارًا وسكنها ، ودُفن بها آخرًا . » " .

ويحدثنا الغزي أنه بُني له في داره قصر – يعني غرفة باصطلاح الدمشقيين – جميعه من الخشب ، مشتمل على شبابيك وكُتْبِيّة ، وتحته ايوان مرتفع على الأرض . وله غرابات من الحديد تشدّه اذا ركّب بعضه الى بعض . فيُفكّ وينقل من مكان الى مكان من البساتين وغيرها . وكان اصطناعه له في سنة تسع وثلاثين ومائة وألف . قال : وجعل له الاستاذ تاريخًا من نظمه فقال :

قد قيل لي إنّ القصور جميعها مبنيّـــة لل أيكون قصرًا في البيوت وتــارة تلقـــاه يحوي والكلّ من خشب يشدّ حديــده اجزاءه فهو فأجبت لا عجب وفي التاريخ ها قصرٌ يفكُ كَ

مبنيّ أَ لحج ارة تَستثقلُ تلقداه يحوي ذاك روض مُبقِلُ المُثقِب مُبقِلُ المُثقِب المُثقِب المُثقِب المُثقِب للمخف المُثقِب للله قصرٌ يفكُ كما يشاء وينقل لله قصرٌ يفكُ كما يشاء وينقل

وذكر أن بعض محبّي الشيخ اتخذ عشرة بغال تحمل القصر اذا اراد الاستاذ السير الى مكان من متنزهات دمشق ، . وأنه رؤي القصر منصوبًا مرة على حافة نهر

<sup>(</sup>١) انظر موقعه في مخطط الصالحية لدهمان ، رقم ٩

<sup>(</sup>٢) انظر القلائد الجوهرية لابن طولون ١ / ١٦٥

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ، ورقة ٤٣ آ .

<sup>(</sup>٤) الورد الأنسي، ورقة ٤٠ ب – ٤١ آ.

بردى عندما قام الشيخ بِسَيْران مع أصحابه في بستان كيوان بوادي الشقرا<sup>١</sup>. ثم جُدّد هذا القصر المتنقل في سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف، وزيد فوقه مشرقة لطيفة، وكله من الدفوف المدهونة ٢. وقال الشيخ في هذا القصر أشعار كثيرة.

#### التدريس والتأليف

درّس النابلسي في الجامع الأموي ، وفي المدرسة السلمية في صالحية دمشق في فنون مختلفة من العلم: الفقه والتفسير والحديث والتصوّف وغير ذلك.

وقد أوتي عددًا كبيرًا من التلاميذ حتى قال الغزي في الباب السادس من الورد الأنسي: « اعلم أنه لا يمكن حصر تلامذة الاستاذ رضي الله عنه بوجه ، لأنه لا يخفى ما أعطاه الله تعالى من الاشتهار في مشارق الأرض ومغاربها ، وهو قُدّس سرّه ، ارتحل من دمشق وساح ودخل البلاد وخالط العباد » ثم قال: وإنما اذكر في هذا الباب ما وصل اليه علمي من ذلك". »

والذين ذكرهم من تلاميذه:

١ – محمد بن ابراهيم بن محمد الدكدكجي ، أخصّ تلامذة الاستاذ (١١٣١-ه).

٢ – محمد بن أحمد بن سالم السفاريني (- ١١٨٨ هـ).

٣ - محمد بن أحمد بن محمد ابن قولقسيز الحلبي (- ١١٦٤ ه) .

٤ - محمد بن أحمد بن محمود ابن جانبك الكنجي (-١١٥٣ ه).

٥ – محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن الأيوبي (-١١٥٠ هـ).

٣ – محمد بن عمر بن علي الكفيري (- ١١٣٠ ه).

٧ - محمد بن عبد الجليل بن ابي المواهب الحنبلي (-١١٤٨ ه).

٨ – محمد بن عبد الحي الداودي (-١١٦٨ ه).

٩ - محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين الغزي (-١١٦٧ هـ).
 شمس الدين ، وهو صهر الشيخ النابلسي . ومؤلّف لطائف المنة .

١٠ - محمد بن عبد الرحمن التاجي (-١١١٤ ه).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٤١ آ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢٤ آ.

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسى ٥٣ آ – ١٣١ ب.

```
١١ – محمد بن عبد الكريم المالكي الفاسي (-١١٨٥ه).
```

```
۳۸ – أحمد بن محمد بن طه الصالحي (- ۱۱۸۰ ه).
```

٥٠ - حسين بن طعمة البيتماني (-١١٧٥ ه).

٣٦ – حسين بن عبدالله الحنفي الرومي (-١١٧٠ هـ) .

٦٧ - خليل بن أسعد البكري (-١١٧٤ ه).

٦٨ - خليل بن عبد الحيّ البهنسي.

٦٩ – خليل بن رضيّ الدين الغزي (– ١١٤٤ هـ).

٧٠ – خليل بن محمد الفتال (١١٨٦ هـ).

٧١ - خليل بن مصطفى الدمشقى ، الشهير بالبغدادي (-١١٧٨ ه) .

٧٢ - رجب الحريري الشاعر

٧٣ - رجب الأشقر (-١١٥٠ ه).

٧٤ – رحمة الله بن عبد المحسن الأيوبي (- ١١٥٠ هـ) .

٧٥ – رضوان بن يوسف الصبّاغ المصري.

٧٦ - زين العابدين الحنفي القسطنطيني.

٧٧- سعدي بن عبد الرحمن ابن حمزة (-١١٣٢ ه).

٧٨ – سعدي بن عبد القادر العمري (-١١٤٧ ه).

٧٩ – سعودي بن يحيي الشهير بالمتنبي (-١١٢٧ هـ).

٨٠ – سعيد بن علي الكِناني (-١١٥٦ ه).

٨١ - سعيد بن محمد ابن السمّان ، الاديب الشاعر (-١١٧٢ ه) .

۸۲ - سعید بن مصطفی بن اسماعیل النابلسی (۱۱۷۳ ه).

٨٣ – شاكر بن عمر الحموي الشهير بالحكواتي (-١١٩٣ ه).

٨٤ - صادق بن محمد ، ابن الخرّاط (-١١٤٣ ه).

٨٥ - صالح بن ابراهيم الجينيني (-١١٧٠ ه).

٨٦ – طه الحلبي المشهور بابن طه الصوفي (١١٣٧ ه).

٨٧ – عباس بن محمد الكبردي الصوفي (-١١٦٣ ه).

٨٨ - عبد الحيّ بن على الطالوي الشهير بالخال (-١١١٧ ه).

٨٩ – عبد الرحمن بن ابراهيم ، الشهير بابن عبد الرزاق (-١١٣٨ ه).

٩٠ - عبد الرحمن بن تاج الدين التاجي .

٩١ – عبد الرحمن بن حسن الكردي الزرديني الصوفي (-١١٩٥ ه).

```
٩٢ - عبد الرحمن بن عبد الله البعلي .
```

٩٣ - عبد الرحمن بن عمر ابن السفرجلاني (- ١١٥٠ ه).

98 – عبد الرحمن بن محمد الشهير بالذهبي وبابن شاشة، الأديب الشاعر (-١١٢٨ هـ).

٩٥ – عبد الرحمن بن محمد الكزبري (-- ١١٨٥ هـ).

97 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن ابن الغزي، حفيد الشيخ. (- ١١٤٤ هـ).

٩٧ - عبد الرحمن بن محمد العمري (- ١١٤٠ هـ).

٩٨ – عبد السلام بن مصطفى القسطنطيني المشهور بالبشمقجي.

99 – عبد القادر بن مصطفی، بهاء الدین، خادم الشیخ (- ۱۱۷۰ هـ).

١٠٠-عبد القادر بن يوسف المدني (- ١١٧٠ هـ).

١٠١- عبد الكريم بن أحمد الشراباتي (- ١١٧٦ هـ).

١٠٢- عبد الكريم بن محيي الدين الجراعي (- ١١٦١ هـ).

١٠٣-عبد اللطيف بن محمد العمري (- ١١٦٤ هـ).

١٠٤ – عبدالله بن محمد زين الدين بن أحمد البصروي المؤرخ (– ١١٧٠ هـ).

١٠٥- عبدالله النحاس.

١٠٦ – عبد الهادي بن علي البقاعي ، من قرية جب جينين (–١١٦٣ هـ).

١٠٧ – عبد الوهاب بن مصطفى القسطنطيني (-١١٨٨ ه).

١٠٨ – عثمان بن محمد ابن الشمعة (-١١٢٦ ه).

١٠٩ – علي بن أحمد الكزبري (- ١١٦٥ ه).

١١٠ – علي بن حسن الدفتري (-١١٥ هـ).

١١١ – على بن عبد الحيّ ابن الغزي (-١١٩١ هـ).

١١٢ – علي بن مصطفى الميقاتي الدباغ (--١١٧٤ ه).

١١٣ – علي بن محمد السليمي (- ١٢٠٠ ه).

١١٤ – على بن عبدالله الحلبي ، بوّاب الشيخ (-١١٥٥ ه).

١١٥ – على الحنفي ، خطيب جامع سنان باشا (-١١٥٤ ه).

١١٦ – علي بن عبد الله الخزرجي البعلي.

١١٧ – على النحلاوي الطيّان (- ١١٥٠ ه).

١١٨ – على المسالخي (- ١١٥٤ ه).

- ١١٩- عمر القضماني (- ١١٥٤ ه).

١٢٠ – عمر بن على السكّري (-١٢٩ ه).

١٢١ – عمر العطَّار، تابع الشيخ (- ١١٥٥ هـ).

١٢٢ – فتح الله بن عبد الواحد الداديخي (- ١١٣٩ هـ).

١٢٣ – لطني بن على الصيداوي.

١٢٤ - مرتضى، السيد الشريف الموسوي.

١٢٥ – مرتضى بن مصطفى الكردي.

١٢٦ – مصطفى بن إبراهيم العلواني (- ١١٩٣ هـ).

١٢٧ – مصطفى بن أحمد الشهير بالترزي الشاعه (١١٦٠ هـ).

١٢٨ – مصطفى بن أحمد... ابن الغزي (- ١١٥٥ هـ).

١٢٩ – مصطفى بن حسن الصادي (- ١١٣٨ هـ).

۱۳۰ – مصطفى بن عبد القادر العمري (- ۱۱٤۳ هـ).

١٣١ – مصطفى بن عبدالله العبدلاني الكردي (- ١٢٠٢ هـ).

١٣٢ – مصطفى بن على الحموي (- ١١٩٣ هـ).

١٣٣ – مصطفى بن قرقماز البقاعي الحيموري (- ١١٥١ هـ).

١٣٤ – مصطفى بن كمال الدين .. البكري الصدّيقي (-١١٠٢ ه) .

١٣٥ - مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأيوبي (-١٢٠٥ ه).

١٣٦ – مصطفى بن محمد البتروني (-١٦٢ ه).

١٣٧ - مصطفى بن محمد الكفيري (-١٥٣ ه).

١٣٨ – موسى بن اسعد .. المحاسني (-١١٧٣ هـ).

١٣٩ - هداية الله الأسدي الحلبي.

١٤٠ – يحيى بن عبد الرحمن البعلي (-١٥٨ ه).

١٤١ - يحيى بن مصطفى بن اسماعيل النابلسي (- ١١٥٥ ه).

١٤٢ – يوسف بن محمد المالكي (-١١٧٣ ه).

12٣ – يوسف الدمشقي الشهير بابن الرز الشاعر.

#### التآليف

أما التأليف فقد كان النابلسي خصبًا فيه. فقد انتج عددًا كبيرًا من المؤلفات، في فنون مختلفة، منها الرسائل الصغار ومنها المجلدات الكبار. ويذكر الكمال الغزي أن عدد مؤلفاته بلغ «ثلاثمائة مؤلّف، بل أكثر من ذلك. قال: وهي ما بين المجلد والمجلدين، والثلاثة، والكرّاسة، والأقلّ والأكثر». ويضيف: «عمّ بها الانتفاع، ومالت اليها الألباب والطباع، في سائر البلاد والبقاع» أ.

أما الشمس الغزي صاحب «لطائف المنّة» فيقول: «ومصنفاته تزيد على المائتين، ما بين المجلد والمجلدين والثلاثة» ٢، وذكر منها حوالي الخمسين.

وعلى هذا فان النابلسي يعتبر من كبار المؤلفين في الاسلام، كابن طولون، والسيوطي، وابن حجر، وابن عربي وغيرهم.

ويجب أن نذكر أن للنابلسي عددًا كبيرًا من الرسائل كان يكتبها جوابًا عن اسئلة تلاميذه وعارفيه من جميع البلدان، في مختلف الموضوعات.

كما يجب أن نذكر أن مؤلفاته كانت في حياته مطلوبة مرغوبًا فيها . حتى قال الغزي : « فلا تجد أحدًا في الدنيا الالها طالب ، وبها راغب . حتى إنك اذا طلبتها لا تجدها الا استنساخًا ، مع أنها دائما تكتب وتنقل ، ويُصرف على ذلك من الدراهم والدنانير التي لكثرتها لا تحمل ولا تنقل . » ٣ .

ولا توجد لدينا قائمة كاملة بجميع مؤلفات النابلسي. فالغزي في الورد الأنسي يذكر أنها زادت على الثلاثمائة ، لكنه يذكر منها مائة وثمانين.

ووجدنا في اجازة أجازها النابلسي لعبد الرحمن بن محمد الشهير بابن كزبر مؤرخه في شوال سنة ١١٣٩ هـ. عدد مؤلفاته (٢٠٣) مؤلفات.

<sup>(</sup>١) الورد الأنسى، ورقة ١٣٢ ب.

<sup>(</sup>٢) لطائف المنة ، ترجمة النابلسي .

<sup>(</sup>٣) الورد الأنسي ورقة ١٨١ ب.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة في برنستن .

وهناك قوائم مختلفة سردت فيها أسماء مؤلفاته ، كتبت فيما يبدو ، في فترات متباعدة ، لذلك اختلف عدد المؤلفات فيها .

وقد حاولنا أن نجمع من المصادر المختلفة قائمة واحدة لجميع مؤلفاته. معتمدين على الورد الأنسي، واجازة النابلسي للكزبري، وسلك الدرر للمرادي وبروكلمن، وما وقع لنا من مخطوطات مؤلفاته، ورتبناها على حروف المعجم، وسننشرها على حدة إن شاء الله.

ويحتل التصوّف من مؤلّفاته المكان الأوّل. وشهرتُه فيه تفوق شهرته في العلوم الأخرى. ومن التصوّف اهتم النابلسي خاصة بمذهب « وحدة الوجود » الذي أخذه عن محيى الدين بن عربي "، وألّف فيه، ودافع عنه، وشرح المقصود منه.

<sup>(</sup>١) نذكر منها:

١ - دفتر الكتب التي صنفها عبد الغني النابلسي (مخطوطة في الظاهرية عام ٩٥٢٥ من ورقة ٨٧ ب ٩١ ب )

٢ - لطائف المنة لمحمد الغزي (مخطوط)

٣ – الورد الأنسي للكمال الغزي (مخطوط)

وعن المطبوعات:

المرادي: سلك الدر ٢ / ٣٠ – ٣٨

العظم: عقود الجوهر ٤٦ - ٦٩

 <sup>(</sup>۲) يبدو أنهم كانوا يظنون في عصر النابلسي أن ابن عربي (المتوفي سنة ٦٣٨ هـ) بشر بعبد الغني النابلسي .
 جاء في الورد الأنسي ، ورقة ٢٨ ب : بعد أن اورد قول ابن عربي :

لنا دولة في آخر الدهر تظهر ستظهر مثل الشمس لا تتستّر

قال: وقد أجمعت الناس سلفًاوخلفًا ، على أن المراد بالدولة حضرة الشيخ عبد الغني ، بل قد صرّح سيدنا الشيخ الأكبر باسم الاستاذ بعبارة تدل لشدة المحبة والانفصال على الاتحاد ، بقوله مبشرًا في واردات فتوحاته:

الا إنني عبـــــد الغنــي لذاتـــه وليس سواه ، فــــالغنـى هو الله. قال : ونسب الى الشيخ الأكبر أنه وُجد في بعض تصانيفه : سوف أظهر في الشام ، وأسمّى « بعبد الغني »

فهو باعث هذا المذهب وبحدده. وكما كان له أتباع ومؤيدون، كان اله خصوم ومعارضون الله المناهب المناهب ومعارضون الم

أما الفنون الأخرى التي ألّف فيها فهي التفسير، والفقه، والعقائد، والمنطق، والقراءات، والأدب، وتعبير الرؤيا، وعلم الفلاحة، الى جانب مشكلات كثيرة من مشكلات عصره بيّن رأيه فيها، كشرب الدخان مثلاً، وبالإضافة الى الأجوبة الكثيرة، عن اسئلة سئل عنها من جميع الأقطار. وكان النابلسي ينظم الشعر وترك لنا في مؤلفاته أربعة دواوين شعرية، وكذلك اهتم بالرحلات، وترك لنا اربع رحلات.

والذي يهمّنا الآن هو رحلاته بصورة خاصّة.

طبع من رحلاته التي ذكرناها قبلًا، رحلته الى بيت المقدس وهي « الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ». (القاهرة ١٣٢٠هـ هـ/ ١٩٠٢ م)، ورحلته الكبرى المسمّاة « الحقيقة والمجاز » (دمشق ١٢٩٩ هـ، ثم القاهرة ١٣٧٤ هـ)، ورحلته الطرابلسية (بيروت ١٩٧١ ، بعناية الدكتور هربرت بوسّه).

وها نحن نقدّم نصّ رحلته الى بعلبك والبقاع .

<sup>(</sup>۱) انظر ردّ الشيخ ابراهيم الحرّ الشيعي، عليه في تاريخ الأمير حيدر ص ۷۵۸، ومعارضوه هم الذين لم يفهموا كلامه. وكان يقول: «كلامنا يحتمل وجوهًا كثيرة، فمن عرف مقاصدنا فليكتبه عنا، وإلّا فلا. (الورد الأنسي ورقة ۳۸ ب)، ويقول: كلامنا لا يفهمه الأجانب عنا (نفس المصدر). وقال في ديوان الحقائق (ص ۱۱۷):

كلامنـــا نعرفــه نحن ومــن يعرفنـا وإنمـــا يجهلنا.

# الرجم الى بعلك والبقاع

#### هدف الرحلة

يقول النابلسي في أول كتابه أنه نذهب الى بعلبك والبقاع العزيز بقصد زيارة ما فيها من الأولياء والصالحين، ورؤية الأصحاب والأجانب. وهذا كان هدفه أيضًا في سائر رحلاته.

#### رفقاؤه في الرحلة

لم يكن النابلسي وحيدًا في رحلته. فهو يقول: «وكان ذهابنا الى ذلك مع جماعة كرام، ذوي شهامة واحتشام، من أهالي دمشق الشام...»، لكنه لا يسرد أسماءهم. وفي خلال الرحلة يذكر بعض الأسماء.

1 – ابراهيم جلبي ابن الراعي. ذكر له شعرًا في مبيته بقرية النبي شيت، وشعرًا في بعلبك ... وكان أحد تلاميذه المقرّبين. ترجم له الغزي في الوردالانسي (١٧٥) وقال إنه كان اديبًا ناظمًا ناثرًا. رافق الاستاذ في الرحلة البعلبكية وكان الاستاذ يسمّيه «ولد القلب »: وترجم له المرادي في سلك الدرر (١/ ٣٣) وقال: ورحل في خدمة الاستاذ الشيخ عبد الغني النابلسي الى البقاع وبعلبك ... » وتوفي سنة ١١٣٨ ه.

۲ - رجل اسمه « بركات » كان دليلًا للطريق .

٣ – عيسي جوربجي ابن حيمور.

خمد المعروف بابن النقطة «مفخر الأعيان. وذوي الفضل والاذعان» ترجم له المرادي فقال: أحمد بن محمد بن يحيى المعروف بابن النقطة ، وبابن المغرفة.
 مقاطع جي الخزينة وكاتبها. وكان من أرباب التوريق. توفي سنة ١١١٨ هـ (١٠٨/١).

ه - أحمد رئيس الأذان بدمشق

٦ - عبد الرحمن.

#### طريق الرحلة

بدأت الرحلة قبل طلوع الفجر من يوم الثلاثاء الخامس عشر من ذي القعدة 1100 هـ (٣٠ سبتمبر ١٦٨٩).

فبدأ بزيارة راس النبي يحيى في الجامع الأموي ثم توجّه الى باب البريد، مع مَنْ معه، ليركبوا الخيل وتوجه الى الصالحية فزار قبر محيى الدين بن عربي ثم زار قبر الشيخ يوسف القميني ثم زار قبر الشيخ محمود، وقبر الشيخ يوسف القميني ثم اتجه نحو قبر أبي بكر بن قوام – فمزار محمد الزغبي . ثم توجّه الى قبة سيّار في جبل قاسيون ومنها الى قرية دمر

قرية كقر السوق
قبر قابيل وهابيل
تكية الدورة
منبع نهر بردى
قرية الزبداني، وزيارة قبر العدل السُلمي، فجامع الدلّة، ومغارة يحيى
فقرية سرغاية
فروضة النبي شيت

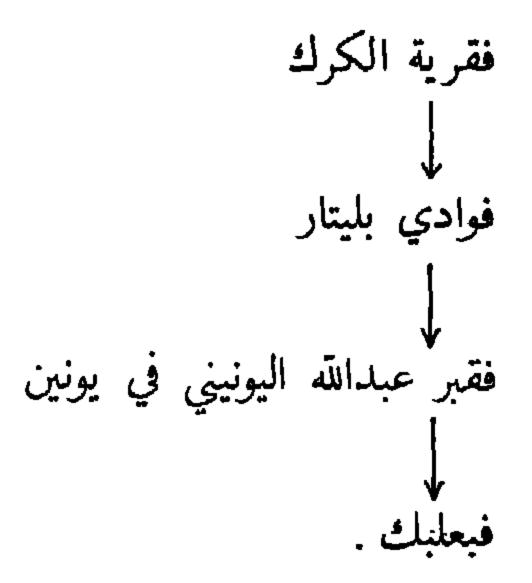

## طريق العودة الى دمشق

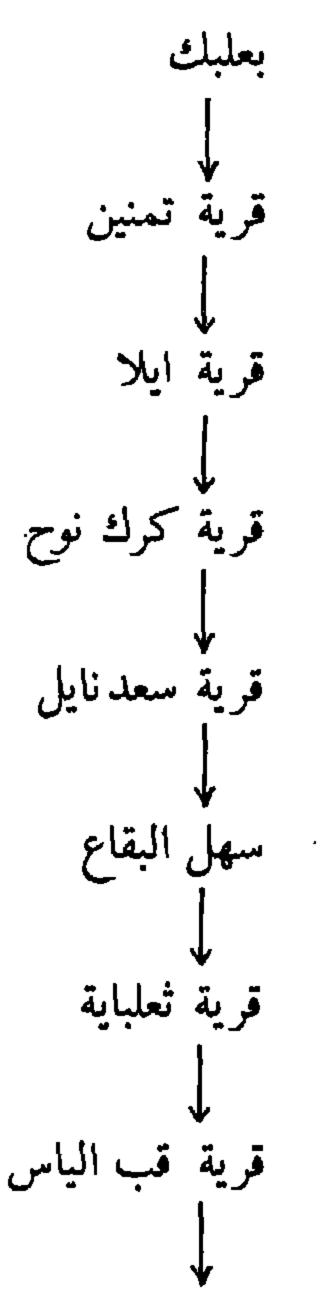

مزاراًت جبل لبنان: قبر شیبان الراعی \_\_\_ قبر نبیی الله داود \_\_\_ عین الصالحین \_\_\_ عین العابد \_\_\_ عین المضیق \_\_\_

جبل لبنان . قرية زوق البصلية ، قبر العزير قرية المرج قرية الاصطبل، قبر نبي الله زريق، مقام الخضر قرية الجزيرة، وقبر الشيخ عدي. قرية كفريا، وقبر الرمتاني وادي الجوز قرية بيت فار ، وقبر الشيخ مسافر، وقبر المصمودي قرية جب جنين . قرية كامد اللوز عين عزّة قرية الديماس

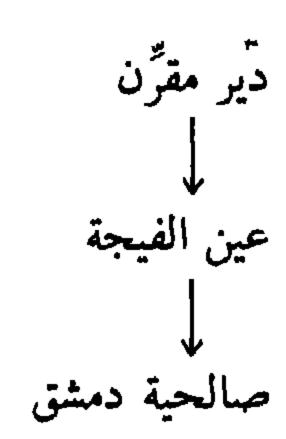

# الأشخاص الذين لقيهم في رحلته

أ - مصطفى ابن التل في الزبداني . «كبير تلك الجهات ورئيسها » .
 وعائلة التل ما تزال الى اليوم في الزبداني .

٢ً - الشيخ أحمد الخلوتي ، خادم جامع الدلّة .

٣ – رجل من أرباب السياحة لقيهُ في الزبداني .

عُ - باشا بعلبك محمد باشا.

عبد الرحمن التاجي ، الخطيب ببعلبك .

٦ - دفتر دار الشام (لا يذكر اسمه). لقيه ببعلبك.

٧ً – سردار العسكر في البقاع خداويردي جوربجي ابن الراعي .

أ - خطيب قرية كفريا .

# موقف النابلسي من القبور التي زارها

كانت القبور التي زارها النابلسي وسيلة للتبرّك بها والدعاء عندها . وهي تنقسم الى قسمين :

آ- قبور الأنبياء من بني اسرائيل

ب- قبور العلماء المسلمين.

وقد وقف النابلسي وقفة الناقد تجاه هذه القبور ، رغم أنه كان يقصد التبرّك بها . فلم يمنعه التبرك من أن يتأكد او يُناقش اذا كان هذا القبر او ذاك هو صحيح . لذلك نراه يلجأ الى ذكر ما قاله المؤرخون أو الذين ألفوا في الزيارات قبله ، فيستشهد بأقوالهم محاولًا الاثبات أو النفي او التشكيك بشأن القبر . لكننا نلاحظ أنه حتى

في حالة النفي يمدح النبي المزعوم ويطلب الدعاء والبركة. وقد اتخذ موقفًا واضحًا من قبور الأنبياء التي تُنسب اليهم فقال: « فلا قَطْعَ بتعيين قبر نبي أصلًا ، إلا قبر نبينا محمد صلّى الله عليه وسلم ، فانه مدفون بالمدينة المنورة ، على طريق التواتر والعلم الذي لا شك فيه ، استفاضة ونقلًا ، فالزائر لقبر نبي من الأنبياء عليهم السلام مُحَصِّلٌ للبركة ، بالاستكمال ، على حسب صدق نيته في الزيارة ».

وهو يبني كلامه هذا على ما قاله الهروي من أن أكثر قبور الأنبياء وغيرهم قد اندرست وطمست لتقادم العهد وتغيّر الزمان.

#### وصفه بعض المدن

ترك لنا النابلسي في رحلته وصفًا لبعض المدن التي زارها ، مما أعطى رحلته قيمة كبرى لا تقدّر . فقد حاول ضبط اسماء كثير من القرى والمدن التي مرّ بها ، مستشهدًا بما ورد في كتب اللغة أو ما ذكره الجغرافيون عنها . وتنبّه الى أن اسماء بعض هذه الأماكن تحرفه العامة لأن ألسنتهم تميل الى إمالة الحروف كأهل بعلبك . ويروى أحيانًا ما ورد في وصف هذه المدن من الشعر ، أو يصفها هو شعرًا . على أن أعظم ما في الرحلة هو وصفه لقلعة بعلبك ، وقلعة الأمير فخر الدين في قب الياس .

#### قلعة بعلبك

بعلبك مدينة قديمة مشهورة . ورد ذكرها كثيرًا في كتب الجغرافيين المسلمين ١ . ولكن لم يصف أحد منهم هذه القلعة بالتفصيل والدقة كما وصفها النابلسي . فقد

المقدسي، احسن التقاسيم ص ١٦٠ البكري، معجم ما استعجم ١ / ٢٦٠ ابن خرداذبه، المسالك ص ٧٧ ابن الفقيه، كتاب البلدان ص ١١٨ ابو الفداء، تقويم البلدان ص ٢٥٤ ابو حامد الأندلسي، تحفة الألباب ص ٧٨ شيخ الربوة، نخبة الدهر ص ١٩٩،٣٨،٣٥ القزويني، آثار البلاد ص ١٥٦

<sup>(</sup>۱) انظر مثلًا ، یاقوت ، معجم البلدان ۱ / ۲۷۳

نظر اليها نظرة عالم بالآثار ، بالمعنى الحديث ، ووصف أبوابها ، وغرفها ، وساحاتها ، وأعمدتها ، ورواقاتها ، وأواوينها ، وأبراجها ، وسلالمها ، وما يحيط بها . بل ذهب بعض الأحيان الى ذكر قياس الأحجار والأعمدة وطولها وعرضها ، وعددها . وأضاف الى ذلك طرفًا من أخبارها التاريخية قديمًا ، وحتى عصره . وقد ذكر أن وصفه لها «كان بعضه بالمعاينة ، وبعضه بالإخبار ممن كانت بلاده بعلبك ، وتكرّر له الدخول فيها من صِغره الى كِبره ، وله بها معرفة تامة ، من الثقات بعلبك ، وعلى هذا فقد تفرّد النابلسي بهذا الوصف الدقيق المهم الذي لا نجد مثله في أيّ كتاب من كتب الرحّالة والجغرافيين المسلمين الذين سبقوه .

وقد زار بعلبك بعض الرحّالين الاوربيّين ووصفوها. نذكر منهم: الرحّالة الفرنسي دي مونكوني De Moncony الذي زارها عام ١٦٤٧م (١٠٦٩هـ)، ونشر ما كتبه عنها، فيما بعد، في ليون Lyon عام ١٦٦٥م (١٠٧٦هـ) باسم: Voyages de monsieur de Moncony

ثم زارها الرحالة الانكليزي موندريل Henry Maundrell في عام ١٦٩٧ م ١١٠٩) أي بعد زيارة النابلسي لها . ونشر ملاحظاته في اكسفورد عام ١٧٤٠ م باسم : . A Yourney from Aleppo to Yerusalem at Easter 1697.

وبعد نصف قرن من زيارة موندريل ، زازها الرحّالة الانكليزي روبرت وودّ عام ١٧٥١ م (١١٦٦ هـ) – اي بعد وفاة النابلسي . ونشرت رحلته في لندن عام ١٧٥٧ م باسم : . The ruins of Balbec, otherwise Heliopolis in Coelesyria (1). : ولم يطلع موندريل ولا وود على ما كتبه النابلسي عن بعلبك .

وقد جاء في عام ١٩٠٠ م (١٣١٨ هـ) الى بعلبك العالم الأثري تيودور ويغاند Th. Wiegand على رأس بعثة أثرية ألمانية .

وقد دامت أعمال هذه البعثة من عام ١٩٠٠ – ١٩٠٤ م، ونُشرت نتائج المحفريات، بعد غشرين عامًا، عام ١٩٢١ في برلين وليبزيغ باسم, Th. Wiegand, الحفريات، بعد غشرين عامًا، عام ١٩٢١ في برلين وليبزيغ باسم Baalbek. لكنه، كما يبدو، لم يُتح له الاطلاع على ما كتبه النابلسي أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أفادني بهذه المعلومات الدكتور ڤيلد. فله الشكر. وأشار الى بعضها بوسّه في مقدمة الرحلة الطرابلسية ص ۱۷

وفي عام ١٩٥٣ ارسلت اليونسكو بعثة الى بعلبك لتفقد ما تحتاج اليه آثارها .

Armando Dillon, وكانت مؤلفة من Paul Collart ، والأمير موريس شهاب و Livan, Aménagement de la ville de Tripoli et du باسم : site de Baalbek. Musées et Monuments, VI, Unesco.

وقد أشار التقرير الى ما كتبه الرحّالون الأجانب، لكنه لم يذكر ما وصفه النابلسي، على أهميته.

#### قلعة فخر الدين الثاني

والوصف الثاني الذي تتفرّد به هذه الرحلة هو وصف قلعة قب الياس ، التي بناها الأمير فخر الدين بن معن الثاني ، المقتول سنة ١٠٤٣ ه / ١٦٣٣ م . وقد كانت قب الياس مركزًا للأمير فخر الدين ، فلا غرو إن بنى فيها هذه القلعة العظيمة . ولم أجد في المصادر متى بنى فخر الدين هذه القلعة . كما أني لم أجد أحدًا ممن كتب عن فخر الدين وصف هذه القلعة ، فيكون وصف النابلسي هو الوحيد الذي وصل إلينا ١٠.

وقد جرى النابلسي في وصفه هذه القلعة على اسلوبه في وصف قلعة بعلبك من حيث الدقة والتفصيل.

ويقول عيسى اسكندر المعلوف في « تاريخ الأمير فخر الدين » أن هذه القلعة تهدّمت ولم يبق منها إلا جدارها ٢ .

<sup>(</sup>١) انظر عن فخر الدين:

الخالدي ، تاريخ الأمير فخر الدين المعني ، تحقيق اسد رستم وفؤاد البستاني ، بيروت ١٩٣٦

المحبسى ، خلاصة الأثر ٣ / ٢٦٦

الشدياق ، أخبار الأعبان.

المعلوف ، عيسى اسكندر ، تاريخ الأمير فخر الدين المعني (المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٦).

النبورينــي ، تراجم الأعيان، ج ١ ص ٢٠٧ وما بعدها (تحقيق المنجد، دمشق ١٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) المعلوف ، تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ، ص ١٠٨ ، حاشية ٢

وثمة فائدة أخرى لرحلة النابلسي هي تصويرها النفوذ الاسلامي في لبنان في القرن الثاني عشر الهجري، من خلال إيمان المسلمين فيه بالمزارات الدينية والأنبياء السابقين. وجميع رحلات النابلسي الى لبنان تصوّر هذا النفوذ. وقد لاحظ بوسه ذلك في رحلة النابلسي الطرابلسية أيضًا.

#### اسلوب الرحلة

اتبع النابلسي في كتابة رحلته طريقة السجع ، التي كانت شائعة في عصره . لكنّه أكثر من الشعر في خلالها ، كما أنه خلط الجدّ بالهزل ، وسيرى القارئ أنه أطال الحديث عن حمار صادفوه في بعلبك (ص ٦٨، ٨٧) والنابلسي يرى أن النفوس تملّ الجدّ وحده ، ولا بُدّ من الهزل أحيانًا ، ليكون مدعاة النشاط والتسليّة .

# مخطوطات جُاند الذهب الإبريز

# مخطوطات جسلة الذهب

اعتمدنا في نشر «حلّة الذهب الابريز » على أربع مخطوطات . المخطوطة الأولى : مخطوطة المتحف البريطاني .

رقمها:

عنوانها : حلّة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز للشيخ عبد الغني فسح الله في أجله آمين .

أولها! بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمدلله الذي أعزّ قدر البقاع.. آخرها: .. فرغنا من التحرير بمعونة الرب القدير ليلة الأربعاء العشرين من ذي الحجة سنة مائة وألف بالخير. والحمد لله رب العالمين.

ناسخها وتاريخ نسخها: بعد العبارة السابقة نجد: « وقد فرغت من كتابة هذه الرحلة الشريفة المعظمة المنيفة في يوم الجمعة السابع من شهر محرم الحرام افتتاح سنة احدى وماثة وألف من هجرة الهادي عليه أكمل الصلاة والسلام .. وذلك بحضرة الصحابي الجليل سعد بن عبادة ١ ، وحصل لنا في ذلك المكان الحسنى وزيادة . على يد العبد الفقير الحقير محمد بن ابراهيم بن محمد الدكدكجي الحنفى ... » .

عدد اوراقها: ٥٠ ورقة.

الخط: نستعليق جيد واضح.

ملاحظات: في الهوامش اضافات بخط الناسخ، وبعد كل اضافة كلمة: صح . الألفاظ مشكولة على الأغلب. بعض الكلمات والفواصل بالأحمر. وقد تملك هذه النسخة عدد من علماء آل الغزي: منهم عبد الرحمن الغزي، والسيد محمد شريف بن محمد الغزي، ومحمد كمال الدين الغزي مؤلف الورد الأنسى.

<sup>(</sup>۱) انظر العدوي ، كتاب الزيارات بدمشق ، ص ١٣

ميزاتها: هذه أقدم نسخة توجد لدينا من الرحلة . ويبدو أن النابلسي ما كاد يفرغ من تحرير رحلته حتى استعارها الدكدكجي وبدأ ينسخ بخطه نسخة عنها ، حتى أتم كتابتها بعد سبعة عشر يومًا. لأن النابلسي فرغ من تحرير الرجلة في العشرين من ذي الحجة سنة ١١٠٠ ه ، والدكدكجي انتهى من النسخ في السابع من المحرم سنة ١١٠١ ه.

وكاتب النسخة محمد بن ابراهيم الدكدكجي من علماء دمشق الكبار في القرن الثاني عشر الهجري ، قال عنه الكمال الغزي: الامام العلامة الصوفي النحرير... كان أخص تلامذة الاستاذ – اي النابلسي – وأكثرهم خدمة له واختصاصًا به. وقال: وكتب غالب كتب الشيخ بقلمه والاستنساخ ، ولم يُضع منها حرفًا. ولما أخبر الاستاذ بوفاته بكي ، ولم يعهد أنه بكي على ميت قبله ...» ا

وذكره المرادي في سلك الدرر فقال: الامام المتفنن البارع الأديب نادرة العصر.. برع في القراءات والحديث والنحو.. وكان يُلازم دروس عبد الغني النابلسي.. وكتب كثيرًا من مصنفاته بخطه الحسن، وسافر بخدمته في رحلته الكبرى، وكان الاستاذ شديد المحبة له ... » ٢.

وذكره ابن جمعة فسمّاه: لبيب عصره وزمانه العالم الفاضل ٣ فهذا كله يدلنا على أن الدكدكجي لم يكن ناسخًا كالناسخين ، بل كان عالمًا ، وكان مقرَّ بًا من النابلسي . وهذا يجعل للمخطوطة شأنًا .

وقد ترك الدكدكجي كثيرًا من التواليف ذكرها الكمال الغزي ، وكحالة ، ، ووصف يوسف العش مخطوطة له عن طبقات الشاذلية محفوظة بالظاهرية بدمشق ، رقمها ٤٧٦٢ عام ، كتبها بخطه . جاء في آخرها : جمعه الفقير الى الله تعالى محمد بن ابراهيم الدكدكجي خادم الشاذلية ، وسبب ذلك المحبة الخالصة لهم . » محمد بن ابراهيم الدكدكجي خادم الشاذلية ، وسبب ذلك المحبة الخالصة لهم . » محمد بن ابراهيم الدكدكجي خادم الشاذلية ، وسبب ذلك المحبة الخالصة لهم . »

<sup>(</sup>١) الورد الأنسي ، ورقة ٥٣ آ – ٨٥ آ .

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر ٤ / ٢٥

٣) الباشات والقضاة ص ٥٨

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين ٨ / ٢١٤

<sup>(</sup>٥) فهرس التاريخ بالظاهرية ص ٢٩٢، وانظر بوسّه، مقدمة التحفة النابلسية ص ٣٠–٣٦

وشرح المرادي معنى كلمة الدكدكجي في ترجمة ابنه ابراهيم بن محمد الدكدكجي في فقال: «نسبة تركية وهو صانع الدكديك، وهو باللغة التركية ما يوضع ساترًا على ظهر الحصان. ». وعلّق ناشر الكتاب في الهامش فقال: « لا يوجد شيء يوضع على الحصان اسمه دكدك. فالظاهر أنه دودكجي بمعنى القصّاب أعني الزمّار. ولربما أصله كان بطائفة الدليلان زمّارًا، أو كان يصنع القصابة. » ه.

<sup>(</sup>١) سلك الدر ١/٢١

المخطوطة الثانية: مخطوطة الظاهرية الاولى = ظ ١

رقمها : ۷۹۱۰

عنوانها: هذه الذهب الابريذ في رحلة بعلبك والبقاع العزيز لحضرة سيدي الاستاذ الشيخ عبد الغني الشهير بابن النابلسي قدس الله سره. (اضيف بعد كلمة هذه بخط مغاير: حلة. وصحح الابريذ بـ الابريز).

اولها: بعد البسملة: الحمد لله الذي اعز قدر البقاع.

آخرها: قول النابلسي: « فرغنا من التحرير بمعونة الرّب القدير ليلة الأربعاء العشرين من ذي الحجة سنة مائة وألف بالخير. والحمد لله رب العالمين.

ناسخها وتاريخ نسخها: نجد في آخر النسخة: «تمت كتابتها على يد أفقر الورى وأحوجهم الى فضل ربه سبحانه وتعالى العبد الفقير أحمد بن عبداللطيف ابن أحمد الشراباتي خادم رياسة المؤذنين بالجامع الشريف الأموي. في نهار الأحد ثامن عشري سفر (صفر) سنة احدى ومائة وألف. تم.

عدد ورقاتها: ٥٥ ورقة.

مقابلاتها: قوبلت هذه النسخة على نسخة المؤلف. فنجد في آخرها « الحمد لله. بلغ مقابلة على نسرخة المؤلف] رضي الله عنه مع العبد [الفقير محمد بن] ابراهيم الدكدكجي الشا[ذلي] لطف الله به وجعله من ... آمين ».

الخط: نسخ عادي.

الحبر: اسود، لكن الفواصل، ورؤوس الجمل في مبتدأ الكلام وُضعت بالحبر الأحمر. وكذلك وُضعت عنوانات على الهامش تدل على مضمونات الرحلة بالأحمر.

ملاحظات: الورقة ٢٠ آ – ب أضيفت بخط غير خط الناسخ. والورقة ساقطة تمامًا من الأصل.

اضافات على الهامش بخط المقابل. وبعد كل اضافة كلمة: صح.

لم أجد ترجمة للناسخ . ومن المرجح أنه من تلاميذ الشيخ . لقوله في عنوان الكتاب ... هذه حلة ... لحضرة سيدي الاستاذ عبد الغني ...

وقد ورد في الرحلة اسم شخص كان يُرافق النابلسي اسمه أحمد.رئيس الأذان بدمشق. ولعله هو الناسخ.

وقد قابل الناسخ نسخته على نسخة المؤلف مع محمد بن ابراهيم الدكدكجي ناسخ النسخة الأولى ب الموجودة في المتحف البريطاني.

المخطوطة الثالثة: مخطوطة ليبزيغ = ل

رقمها:

عنوانها: هذا كتاب حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز لمولانا قطب دائرة الوجود جدّنا الشيخ عبد الغنى افندي النابلسي قدس الله سرّه.

اولها: كالنسخ السابقة.

آخرها: كذلك كالنسخ السابقة.

ناسخها وتاريخ نسخها: وقد فرغ من نسخها الفقير خادم القراء في تكية سيدي مؤلفها وأنا الفقير اسمعيل النابلسي عفى عنه في ليلة الأحد سبعة (كذا) محرم سنة ست وتسعين وماية وألف. (١٩٩٦ه).

عدد أوراقها: ٣١ ورقة

الخط: نسخ

والى جانب ذلك: « ... طالعت هذه الرحلة منسوبة (كذا) الى جدي امام العصر ووحيد الدهر خاتمة الأولياء وفريد الأصفياء سيدي عبد الغني النابلسي . وأنا الفقير الحقير محمد سعيد بن محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل ابن الاستاذ . »

وفي آخرها تحت تاريخ النسخ تأكيد لمطالعة المذكور محمد سعيد هذه النسخة . لكن الناسخ لا يذكر عن أي نسخة نسخ هذه النسخة ، لكنها تكاد تكون طبق الأصل عن نسخة الدكدكجي .

المخطوطة الرابعة: نسخة الظاهرية الثانية = ظ ٢

رقمها: ۸۳۶۸

عنوانها: هذه حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز، للامام الهمام سيدي عبد الغني النابلسي رضي الله عنه.

أُولها: بعد البسملة والاستعانة: الحمد لله الذي أعز البقاع ...

آخرها: كالمخطوطتين السابقتين.

تاريخ نسخها: نجد في آخرها: وقد وافق الفراغ من تحرير هذه الرحلة المبارك (كذا) الميمونة وذلك في يوم السبت ثلاث (كذا) خلون من شهر شوال المبارك الذي هو من شهور سنة سبع وسبعين ومايتين وألف ، على يد الفقير الحقير الراجي عفو ربه القدير اذا حشره وعليه عرضه محمد أديب ابن السيد حسني ابن السيد محمد اديب افندي (افندي) غفر الله ذنوبه ...

عدد اوراقها: ٦٠ ورقة.

الخط: نسخ سقيم.

ملاحظات: لا يذكر الناسخ عن أيّ أصل أخذها، لكنّها تكاد تكون صورة طبق الأصل عن ظ ١

#### نسب المخطوطات

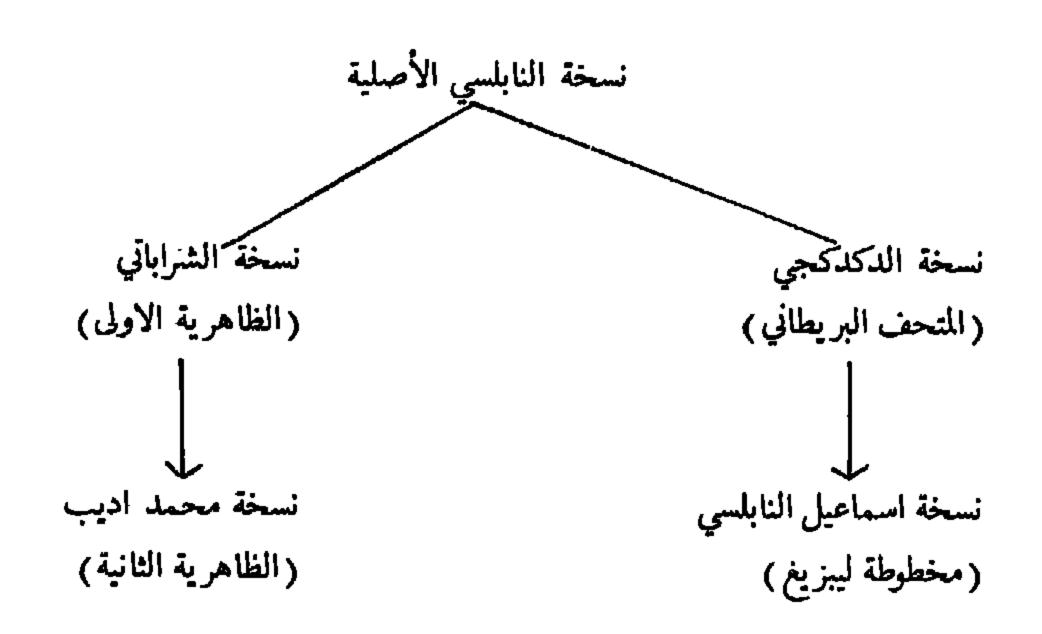

لدى مقايسة هذه النسخ بعضها ببعض لم نجد فيها فروقًا تذكر ، أو اختلاف كبير ، فتكاد كلها تكون طبق الأصل ، عدا بعض الأخطاء في رسم الكلمات التي هي من جهل الناسخ ، والتي لم نعبأ بالاشارة اليها ، لأنها لا تبدّل في النص شئًا .

وقد اتخذنا أقدم مخطوطة لدينا ، وهي مخطوطة المتحف البريطاني ، الأصل الذي اعتمدنا عليه . فانه اول نسخة كتبت بعد نسخة المؤلف على ما نعتقد ، كما أنه صحيح مضبوط ، كتبه عالم متقن ، وتلميذٌ مقرّب من النابلسي .

وقد وجدنا مخطوطات أخرى من الرحلة كمخطوطة جامعة الرياض، وهي مخطوطة متأخرة. لكننا لم نهتم بها، لأنها لا تقدّم ايّ إضافات على النص المعتمد، فضلاً عن تأخر نسخها.

جَالِهِ الْهِ الْمِنْ الْهِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

## بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين

الحمدُ لله الذي أعز قدر البقاع. بما أودع فيها من أهل الارتقاء والارتفاع ، ورفع بجنابه العزيز ، كل من انخفض لجلاله ودخل منه في حر زحريز . وشرف بلاد الشام ، بأن جعلها دون غيرها من البلاد مَسْكنًا لأنبياته الكرام ، ومَدْفنًا لأجسادهم العظام والعظام ، عليها أكمل الصلاة وأتم السلام ، فليس لأحد منهم في غيرها قبر ولا مزار ، سوى قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار ، في غيرها قبر ولا مزار ، وهي من دون المدائن عليه أمينه . ولهذا قلت من النظام ، في هذا المقام :

بلاد الشام من خَيْرِ البلادِ فإن بها مدافنهم جميعًا وحَدُدُ الشام طولًا من عَريش ومن جسرِ المسبح يُقالُ عَرْضًا ومن جسرِ المسبح يُقالُ عَرْضًا ومن يأفا كذاك الى معان ِ

لأجل الأنبياء ذوي الرشاد سوى طه الرسول الى العباد الى أرض الفرات المستجاد الى طرسوس اللهالم المراد ٢ فشام كل ذلك من بلاد

فكأن ما قد تفرق من الأنبياء في البلاد الشامية ، جُمع على التمام في البلاد الحجازية ، وقام في ذلك الميزان/بالإجال والتفصيل ، كما اجتمعت الصحايف والكتب السابقة في معاني التنزيل . وأما الصحابة والأولياء والصالحون ، فإنهم في أقطار الأرض متفرقون ، وفي سَهْلِ البلاد ووَعْرها وجبالها ووهادها مدفونون . فرضي الله تعالى عنهم واختصهم برحمته على أبلغ ما يكون ، ما توالى الليل والنهار ، واختلفت الحركة والسكون .

<sup>(</sup>۱) ه من ، مكرّرة في ظ ۱

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مضاف في الهامش و بعده : صح .

أما بعدُ ، فيقول شيخنا العلّامة فريدُ أهل التحقيق في المعارف ، ووحيد أهل التدقيق في العوارف، صاحب المقام القدسي، والقُرْب الأنسي سيدي الشيخ عبد الغني بن الشيخ اسماعيل النابلسي ١ ، نفعنا الله به والمسلمين ، بجاه سيّــد

لقد يسّر الله تعالى لنا السير الى أرض البقاع العزيز، التي هي بالنسبة الى فضّة مائها كالذهب الإبريز، بقصد زيارة ما فيها من الأولياء والصالحين، المتميّزين بالكمالات أكمل تمييز. بارك الله تعالى لتلك الأرض ببركتهم في مُدِّها والقَفيز ، فأنضاف الى ذلك ذهابنا الى بلدة بعلبك المحروسة ، والاجتماع بما فيها ٣ ب من مزارات الأولياء / المأنوسة ، ورؤية ما لنا هناك من الأصحــاب والأحبــاب ، ولم يكن لنا قبل ذلك الى تلك الجهات ذهاب . وقد سمّينا جمعيَّتَنا هذه « حُلّة الذهب الإبريز ، في رِحلة بعلبك والبقاع العزيز » .

وكان ذهابنا الى ذلك مع جماعة كِرام ، ذوي شهامة واحتشام ، من أهالي دمشق الشام ، حرسها الله تعالى على مدى الآيام .

<sup>(</sup>١) في ١ ل ٢ : . . فيقولُ شيخنا العلامة عارف المحققين ، ومحقق العارفين ، صاحب المقام القدسي سيدي الشيخ عبد الغني بن سيدي الشيخ اسماعيل ... ،

# اليوم الأولت ،

فخرجنا من البلاد قبل طلوع الفجر ، رغبة في حصول الثواب والأجر ، وذلك في يوم الثلاثاء المبارك الخامس عشر من ذي القعدة الحرام ، سنة ألف وماية أ من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.

[زيارة رأس يحيى عليه السلام]

فأوّل ما توجّهنا الى زيارة رأس يحيى بن زكريا عليهما أشرف التحيّات ، من الملك العلام . ودعونا الله تعالى في ذلك المزار في الجامع الأموي للخاصّ والعام . وقلنا في ذلك ، على حسب ما هُنالك: [من الخفيف]

وابتدأنا برأس يحيى فزُرْنــا وزدنــا الدعـاء في رفـع بأس وإذا حـاولَ المُحاوِلُ أمـرًا كان خيرًا ٱبتــداؤه بالـرأس

وأدّيْنا حقّ الجيرة لأنّ بيتنا بجوار الجامع الأموي. كما أشار الى ذلك جدُّ ٤ آ والدنا شيخ الاسلام الشيخ اسهاعيل/النابلسيّ، لا زال مشمولًا برحمة الربّ القويّ ، حيث قال في تاريخ البناء ، وهو من ألطف النُّبَاء : [مجزوء الرجز]

> قد قلتُ في تاريخ بَيْد بي بيت شعرِ قد تلاه بيتي جـوارَ الجامـع الأ مويّ مـن نِعَـم الإلـهُ

ثم إننا توجّهنا بعد ذلك من جهة باب البريد، وركبنا خيولنا بمعونة الله تعالى متوجّهين الى ما نريد، وفي ذلك قلنا:[من الحفيف]

وركبنا خَيْــل البريدِ وسرنــا نتمشّى مـن نحو بــاب البريدِ فعسى الله أن يمن علينا بالذي يقتضي الثنا من مزيد

<sup>(</sup>۱) توافق ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۹ م.

## [قبر الشيخ محيي الدين بن عربي]

حتى قدمنا الى صالحية دمشق الشام، وترآءت لنا بشاير القبول من نواحي هاتيك الخيام، التي هي مزارات السفح المبارك، مطارح شعاعات الأرواح الكرام. أرواح الصالحين المودعة في جبل قاسيون الحرية بالاجلال والإكرام. وقصدنا زيارة الشيخ الأكبر، والكبريت الأحمر، قطب العارفين، وحدقة عيون الأبرار والمقربين، الشيخ محيي الدين، ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي، قدّس الله سرّه، وأعلا في دَرَجات القُرْب مَقرّه. فصلينا هناك في ذلك الجامع المعمور صلاة الصبح بالجماعة، وحصلنا/إن شاء الله تعالى على كمال الأجور. ثم زرنا تلك الحضرة المباركة التي لم تزل مهبطًا لأنوار الملائكة.

## [زيارة الشيخ محمود، والشيخ يوسف القميني]

وتوجهنا الى زيارة شيخنا الشيخ محمود ، والشيخ يوسف القَميني ٢ – بفتح القاف وكسر الميم مُخفّفة – نسبة الى القمين ، كأمير ، وهو أتون الحمام – لمبيته به . وكانت زيارتنا لهما في مزارهما الجديد ، ومقامهما الذي ينمو إشراقه بهما ويزيد . ودعونا الله تعالى هناك دعاءنا المذكور ، للإناث والذكور . ومكثنا حصّة حتى كملت وفقتنا وتم لنا السرور ، وشربنا القهوة واستعملنا الفطور ، وحصلت لنا القوة وزال عنا الفتور .

ثم سرنا على سَمْت ذلك السفح. وأشرقت علينا بركات هاتيك القبور، ودعوْنا الله تعالى ونحن ذاهبون. ومشينا بعيوننا وقلوبنا على تلك التربة ونحن راكبون.

## [أبو بكر بن قوام]

ثم وقفنا في جانب ذلك الطريق ، وقرأنا الفاتحة الى روح الشيخ أبي بكر بن قوام ٣ صاحب المعرفة والتحقيق ، وأرواح مَن ساكنه وضاجعه في ذلك المقام الذي هو بأنواع الخير حقيق .

١) توفي سنة ٦٠٧ هـ/١٢١٠م ؛ انظر القلائد الجوهرية ص ٣٩٦

 <sup>(</sup>۲) توفي سنة ۱۳۸ ه/ ۱۲٤۰م؛ انظر القلائد ص ۳۹۷. وللنابلسي كتاب عن هذين الشيخين اسمه
 الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود » مخطوط في الظاهرية ، عام ۳۲۷۱ (۷۸)

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ٦٥٨ ه/ ١٢٦٠م ؛ انظر القلائد ص ١٩٨ و ٤٠٨

#### [محمد الزغبي]

ودخلنا الى مزار الشيخ محمد الزغبي ، قدّس الله سرّه ودعونا الله تعالى عنده ، وقصدنا بركته ورفْدَه . وكان / خادمه الشيخ محمد مريضًا فعُدْناه ، وأضافنا بما تيسّر ، من خبز وصعتر .

#### [قبة السيّار]

ثم ركبنا وتوجهنا على طريق قبة السيّار "، في جبل قاسيون المتشعشع بالأنوار. وفي "رحلة العكلمة الشيخ حسن البوريني رحمه الله تعالى المسمّاة بـ « المنازل الأنسيّة في الرحلة الطرابلسيّة » قال : وقبة السيّار قبّة عظيمة مُشرفة على جانب الربوة وعلى دمشق ، ويوجد بها نسيم يُحيي الفؤآد السقيم . وغالب أهل دمشق لا يعرفون قبّة السيّار الى مَنْ تُنسب ، وكذلك قبة النصر . والذي في التاريخ أنّ سيّارًا والد نصر ، ونصر بن سيار ، مشهور في التاريخ . وكان كل منهما أميرًا بالشام . في زمن الخلفاء العبّاسيّة . وبنى سيّار القبة المذكورة ، وجاء ولده بعده أميرًا فبنى القبّة المعروفة به الآن . وغالب أهل دمشق يقولون إن القبة المشهورة بقبّة النصر كانت لقلاوون المنصور . والحال أنها بناء الأمير نصر كما ذكرنا . لكن الله تعالى يعلم أن قلاوون أقام بها أيامًا لأجل صحّة الهواء حين أبل من عِلّة لحقته . » ا ه .

# [قرية دُمّر]

ومررنا على قرية دُمّرٌ، بضم الدال المهملة وتشديد الميم المفتوحة .

#### [قرية كفر السوق]

ومشينا في الصحراء حتى وصلنا الى قرية الكَفْر ، كَفْر السوق ، من غير أمرٍ يعوق . والكَفْر بفتح الكاف وسكون الفاء من الأرض ما بَعُد عن الناس ، والأرض

<sup>(</sup>١) لم يذكره في القلائد الجوهرية.

<sup>(</sup>٢) انظر القلائد ص ٢٦٠ ،

 <sup>(</sup>٣) قوله: وفي رحلة العلّامة .. الى نهاية النص مضاف في الحاشية في الأصل ، وهو في المتن في النسخ
 الأخرى .

<sup>(</sup>٤) انظر : كرد علي ، غوطة دمشق ص ١٣ ؛

<sup>(</sup>٥) هي قرية سوق وادي بردى. انظر الريف السوري ٣٥٩/٢

المستوية ، والنبت . ذكره في القاموس . ونزلنا على حافة ذلك النهر ، وحمدنا الله في السرّ والجَهْر . ثم صلّينا هناك صلاة الظهر . ومرّ علينا نائب القاضي ببعلبك وهو ذاهب الى الشام ، وقعد عندنا يتجاذب معنا في بعض الأمور أطراف الكلام .

#### [ قبرا قابيل وهابيل]

ثم مررنا في الطريق على قبري قابيل وهابيل ابني آدم عليه السلام ، في مكان عالي ، كأنه كوكب متلالي . قال المسعودي في تاريخه المسمّى بـ « مروج الذهب ومعادن الجوهر المنتخب » : إنّ قابيل اول مولود لآدم لما هبط من الجنة ، وهابيل ثاني مولود له . واختُلف في الاسم ، فقيل إن اسمه قاين ، لا قابيل . واليه ذهب الأكثر / من أهل الكتب وغيرهم . ومنهم من روى أن اسمه قابيل ، وهذا قول فريق من الناس والأغلب ما قدّمنا . ٢

وقال ابن الجَهم في قصيدته في بدء الخلق ":

فشب هابيل وشب قساين ولم يكسن ببنهما تُباين

ويُقال إنه اغتاله في بريّة قاع . ويُقال إنّ ذلك كان بأرض الشام مـن بــلاد دمشق . ا هـ .

# [تكية الدورة]

ثم كان مرورنا بتكيّة الدَّوْرَة ، بفتح الدال المهملة وسكون الواو والتاء المستديرة . وهي في أرض سهلة ذات الخضرار ، كأنها جنة القرار . ورأينا التكيّة اللذكورة وهي خراب ، بعد ما كانت عامرة . وَوَقْفُها يجري عليها للمارّة بها على وجه الصواب .

ولله درُّ القائل من الأوائل:

مُرَرْتُ بربع في فلاة فسراعني تناولها عَبْلُ اللذراع كأنما

به زَجَلُ الأحْجارِ تحتَ المعاولِ جنى الدهرُ فيما بينهم حربَ وائلِ جنى الدهرُ فيما بينهم حربَ وائلِ

<sup>(</sup>۱) قارن مع معجم البلدان ٤ / ١٤

<sup>(</sup>۲) انظر المسعودي ، مروج ۱ / ۳۷

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان علي بن الجهم ص ١٥٩

أهادِمَها، شُلّت يمينُك، خَلِّها لمعتبر أو واقفٍ أو مُتسائِــلِ منازِلُ قومٍ حدَّثْنا حــديثُهم ولم أر أحلى من حديث المنازل ِ

ورأينا بيوت التركمان نازلين بالقرْبِ منها ، على ذلك الماءِ الجاري من غير بُعْدٍ منها . وما أحسنَ قول القائل/

والحسنُ يظهرُ في شيئين رونقُـه بيتٌ من الشِعْر أو بيتٌ من الشَعَرِ

[منبع نهر بردى - عين الحداد]

الى أن وصلنا الى منبع نهر بردا ، فإذا هو ينبع في تلك الصحرآء ، ثم يجري ماؤه الزلال على هاتيك الأرض الخضرآء. ونزلنا بجنب عين يُقال لها عين الحدّاد، ماؤها العذّب البارد على حرارة الأكباد. وكان نزولنا في ذلك المكان بعد العَصْر. فاتسعنا في مجلسنا ذلك حتى صَلّينا الفريضة من غير حَصْر.

[قرية الزبداني]

ثم ركبنا الى أن وصلنا الى قرية الزبداني ، وكانت الشمس آخذة في التباعد والتداني ، وهي ماثلة الى الغروب ، ومُؤْذنَة بسرور القلوب ، فبِتْنا في جماعة أثار غروب الشمس لطلوع الضيفان هممهم العالية ، وروائحهم التي تفوق روايح الغالية . فتذكرتُ المثل المشهور الذي تتختم بالمسك فواتحه : مَنْ عاشر الزبداني فاحت عليه روائحه . وقد اكتفى مَنْ قال ، وأحسن في المقال :

دِمَشْقُ وافى بخسير نسيمُها المُتَداني وَصَحَّ قولُ البرايا مَنْ عاشر الزبداني /

ثم بتنا بها تلك الليلة المباركه ، يقطع سرورُنا على الهمّ مسالكه .

<sup>(</sup>۱) انظر یاقوت ، معجم البلدان ۱ – ۵۵۰ ؛ المنجد ، خطط دمشق ص ۲۳ وما بعدها : Dussaud, Topographie historique de la Syrie, p. 288.

<sup>(</sup>۲) انظر : ياقوت : معجم البلدان ۲ – ۹۱۳ ؛ وصفي زكريا ، الريف السوري ۲ – ۲٦۸ Dussaud, op. cit., 288.

# البيوم الثياني

ثم أصبحنا في ثاني يوم ، يوم الأربعاء ، وقد صلّينا الصبح ، فجاء الى عندنا وغسل بحسن وجهه من ذلكُ الليل ظلمة القبح ، كبير تلك الجهات ورئيسها ، وجوهر أصداف هاتيك النواحي ونفيسها الشيخ مصطفى المعروف بابن التَلّ ، وأضافنا في ذلك اليوم وتلك الليلة ، ثم ذهب بنا الى بُستانه نتفيّاً ظلاله ومقيله ، فإذا هو بُستان كثير الفواكه والثمار ، مُتّسع الجوانب والأقطار ، وفيه من الألوان ما تستلذُّ به الأنفس والأبصار ، ونقول في ذلك من الأشعار :

كُلَّ صَوْبِ من الحيّا هَتَانِ يرتعي بينها ثمارَ التهاني يرتعي بينها ثمارَ التهاني زائدًا من كدورةَ الأزمانِ فيه ، والوقتُ جاد لي بالأماني ما امتلا بالهوى لطيف الأواني

يا سقى الله ساحة الزبداني ورَعى ثَمَّ روضة طِرْف طرْفي ورَعى ثَمَّ روضة طِرْف الجلالة وفؤادي به استفداد آنجلالة ورأينا الأمان من كل هَمَّ فعلى ذلك الأوان سلامي

[قبر العدل السلمي الزبداني]

٧ آ وزرنا في قرية الزبداني مزارًا عليه قبّة عظيمة الله مُحْكمة، في بنائها مُستقيمة، وقد
 دُفن فيها الشيخ نجيبُ الدين العَدْلُ السَّلمي الرحمه الله تعالى.

(١) انظر : ياقوت ، معجم البلدان ٢ / ٩١٣ وقال : وإليها – أي الزبداني – يُنسب العدلُ الزبداني الذي كان يترسّل بين صلاح الدين يوسف بن أيوب والفرنج . »

### السيوم الثالث

[جامع الدلّة]

ثم لما أصبحنا في اليوم الثالث ، وهو يوم الخميس ، ركبنا وركب معنا الشيخ مصطفى المذكور وولده ، وجماعة كثيرون كأنهم الخميس ، الى أن وصلنا الى جامع الدِلّة ، بكسر الدال المهملة وتشديد اللام مفتوحة . وهو في رأس جبل عالي ، وعنده قرية لطيفة تُشيرُ الى البناء السابق في الأيّام الخوالي . فحين أقبلنا عليها وإذا برجل من أهلها مُتردّدًا اليها ، وعليه سيماء الصالحين ، فاستبْشَرْنا برؤيته ، وقلنا إنّ شاء الله في هذه الزيارة من المقبولين .

### [مغارة يحيى وجثته]

ثم دخلنا الى داخل ذلك الجامع المبارك ، بمعونة الله عزّ وجلّ وتبارك ، وإذا في داخل الجامع مغارة يُقالُ إنّ فيها جنّة يحيى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم . فنكون في زيارتها قد زرنا يحيى على التمام ، وتمّ لنا الأجرُ من الله تعالى على ذلك وكمُل الإنعام . وقيل إنّ تلك المغارة موصولة بمغارة الأربعين التي في جبل قاسيون ، وعليها ٧ ب جلالة ومهابة / على أبلغ ما يكون . فصلّينا هناك تحية المسجد بالهيبة والسكون ، ودعونا الله تعالى بأنواع الدعاء لجميع إخواننا أنّ ما صَعُب عليهم يهون .

ثم نزلنا الى أسفل ذلك الوادي ، وحدا بنا الى تلك النشأة حادي ، وجلسنا على حافة تلك العين اللطيفة ، وشربنا من ذلك الماء الذي يكاد يُلَطِّف النفوسَ الكثيفة .

ثم نزل الينا ذلك الرجلُ المتقدّم فإذا هو خادم جامع الدلّه ، بنفس على الكمالات مُستدِله ، وآسمه الشيخ أحمد ، وسيرتُه أفضلُ ما يكونُ وأحمد ، وهو رجلٌ من الصالحين ، معه عهد الخلوتية أهل المعرفة واليقين . فجلس عندنا يُجري جداولَ الفوايد ، ويُديرُ رحى الوقائع والزوايد ، حتى إنه أخبرنا بوجود ولدٍ خلقه

الله تعالى من غير أبٍ ، وأمَّه بكرِّ عذراء ، في قصّة طويلة مستغربة الابتداء والانتهاء . فكان ذلك نظير ما وقع لمريم في قصّة عيسى عليهما السلام ، والله تعالى على كلّ شيءٍ قدير ، وهو الملك العلّام .

ثم إنه ذكر كلامًا كثيرًا في أنّ / الولاية مع الجهل غيرُ نافعة ، ومرتبسة التقوى والصلاح إذا لم تقترن بالعلوم الشرعية لم تكن رافعة ، واستطرد فذكر لنا قصة عن رجل من الصالحين ، كان رفيقًا لأبيه ، يعبد الله تعالى في ذلك الوادي المبارك حينًا بعد حين . وكان من علو همته في صدق الحال أنه يطيرُ من شاهق الى شاهق بين هاتيك الجبال . ولكن عبادته كانت على جهل ، واستقامته كانت عرضية من غير أصل ، حتى عرض له ابليس في يوم من الأيام ، ليوقعه في مهالك الضلال ومهاوي الآثام . وذلك أنه قام مرة فتوضًا في ماء ذلك الوادي ، وصلى ركعتين لله تعالى بنفس راغبة وقلب الى معارج القرّب صادي .

ثم إنه لما فرغ من صلاته دعا الله تعالى ، فوجد صلاته قد وُضعت في وعاءِ من العيدان ، يُشبه السلّة التي يوضع فيها الفواكه من جميع الألوان . ثم إنها رُفعت الى السماء ، وغابت عنه في ذلك الحين . وسمع النداء من جهة العلوّ على التحقيق منه ، والتعيين ، بأنه رب العالمين / . يقولُ له : يا عبدي ! قد قبلت منك هاتين الركعتين ، وأسقطت عنك جميع الصلوات في عمرك كله ، فأفرح به قابك وأقرر العين . فاطمأنت نفسه الى ذلك القول المسموع وانشرح صدره به وخشعت جوارحه وسالت الدموع . فذكر هذه الواقعة لرفيقه وصديقه والله الشيخ أحمد : هذا المذكور ، حيث كان يسايره في سيرته وطريقه . ففال له والله الشيخ أحمد : هذا هو الشيطان ، تلبّس عليك لأنه ابليس ليوقعك في مهالك الطغيان . فإيّاك إيّاك أن تعتقد صدق ما قال من الكلام ، فإنّ القول بإسقاط العمل مع وجود شروط التكليف كفر وأثام . وأيضاً فإنّ كلام الله تعالى بلا حرف ولا صَوْت ، وليس له انقضاء ولا فَوْت . فصمّم على ما كان يعتقده من قبل ذلك ، ولم يقبل النصيحة الكمال جهله بما هُنالك ، وجزم بما كان له مُعتقِدًا . (مَنْ يَهُلهِ الله فَهوَ المُهْتَدِ ومِن يُضْلِلْ فَلَنْ تَجدَ له وَلِيًّا مُرشِدًا) ٢ .

γι

<sup>(</sup>١) من هنا الى قوله: عصيرًا . ساقط من ظ ١ وحدها

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف ۱۸ ، الآية ۱۷

ثـم إنّه بعد مدّة أدركه الأجلُ المحتوم ، وهـو على ذلك الحـال / المعلـوم ، فقام رفيقه والد الشيخ أحمد المذكور فسعى في تجهيزه وتكفينه ، ودفنه بين هاتيك القبور . وحَضَرَتُهُ جماعةً من المسلمين ، للتبرّك به على ما هو معروف عندهم من صلاحه والدين. فأراد الشيخ أحمد أن يُظهر ما عنده من الكلام في حقّ ذلك الرجل ، فألزمه والده بالسكوت والاكتتام . وقال له : استر أخاك ، ولا تفضح الرجل بعد موته بين الرجال ، فإنّ ربه أولى به من أمثاله ، وهو أعلم به وبحاله . قال الشيخ أحمد: فامتنعتُ أنا من الصلاة عليه ومن حضوره ، لعلمي بحاله الذي كان عليه في وروده وصدوره. ثم ذكرنا له فيما يُضارع ذلك من قصّة الشيخ عبد القادر الكيلاني ، قدّس الله تعالى سرّه الصمداني ، ونوّر ضريحه المشتمل على ذلك الهيكل الربّاني، وذلك أنه كان سائرًا في بعض السياحات، وقد أدركه العطش وبلغ منه الجهد في الفُلُوات فرأى سلسلةً من الفضّة مُعلّق بها كوز من ٩٠ الذهب وهي مُدلاّةً من السماء بأعذب مناء، وسمع صوتًا من العلوّ / يقولُ له: يا عبد القادر قد أبَحْنا لك ما حَرّمنا عليك. فأدركتُه عنايةً الله تعالى برعاية العلم الشرعي وقال: ليس ذلك اليك. وصرخ بلعنه وتقبيحه، ولم يَخْفَ عليه تلبيسُه ومَكَرُّه . وعرف باطلَ القول من صحيحه . وكان ذلك ببركة العلم الحافظ للولاية ، ومعونة الله تعالى له في البداية والنهاية . وكيف وهو القائل ، قدّس الله روحه ، ونوّر مرقده وضريحه:

كلامي عُقار عُتِّقَتْ ثم رُوِّقَتْ وبعضُ كلام العارفين عصيرُ الله عصيرُ العرب عصيرُ الطريقِ صَفيرُ إذا ظهرت يومًا بُزاةُ خواطري فما لعصافير الطريقِ صَفيرُ

ثم إننا صلّينا الظهر بالجماعة في ذلك الوادي، تحت جامع الدلّه، على العين المشروعة للصادر والصادي.

ثم ركبنا وذهبنا الى جهة قرية سِرْغاية ، وفينا فرسانٌ كثيرون من أهل الشهامة والحماية ، رفقة ولد الشيخ مصطفى المذكور ، واسمه الشيخ ظاهر ، له الكمال الباهر والأصل الطاهر .

<sup>(</sup>١) الى هنا ينتهي النقص في : ظ ١

ومررنا في الطريق على عين من الماء صافية ، يجلب الشربُ منها للعليل أنواعَ العافية . وهناك قريةً خراب اسمُها عين حُوْر ، بضمّ الخاء المهملة وسكون الواو وآخره راء.

[قرية سرغاية]

ثم / لم نزل سائرين ، ونحن في لطائف المسرّة وتُحَف الانسجـام والليـن ، حتى دخلنا قرية سِرْغاية المباركة، وتلقّتنا جماعاتٌ من أهلها مُتداركة، وأظهروا لنا غاية الإكرام والترحيب. فنزلنا في مكان عال عن العذول والرقيب، وقلنا في

قد أتيّنا لقريــة ٍ ذات ِ حسن ٍ ماؤها والهوى اليه النهاية سِرْ اليها فتلك للحسن غاية هــــي سِرْغايــــة وذلك يعنـــى فبتنا ليلة الجمعة في تلك القرية، الى أن زال عن صدق الصباح من ظلام الليل المرية.

وقد وجدنا في قرية الزبداني رجلًا من أرباب السياحة ، فكنّا نستعذبُ انبساطه معنا وانطراحه . وكان رجلًا من فقراء الأروام ، عليه سيماء الصلاح وفيه شَّنشنَة الكرام. فسار معنا الى أن بلغ هذه القرية المذكورة، وله همّة في المسير، كأنما تدعو اليه الضرورة . فأخبرنا أنه مرض مدة في مغارة الأربعين في جبل قاسيون حتى ١٠ ب ظهرت له في رؤيا منامية رآها جماعةً عُراةً صالحون. فنزعوا عنــه ثيابــه التي / كان يلبسها ، وأمروه بمفارقة ِ تلك الرفقة التي كانت تؤنسه ويؤنسها . وأن يخرج في الحال ، ويقصد الترحال . وتكرّرت له هذه الرؤيا ثلاث مرّات ، فكانت دليلًا على اجتماعه معنا في أحسن الحالات.

وقد أخبرنا أنَّ له عشرين سنة في السياحة ، وقد استحسن في الأرض تردُّده وذهابه ورواحه . وأخبرنا أنه وجد الثلج ينزل من السماء على ثلاثة ألوان ، في أقطار متفرّقة بقُدْرة الرحيم المنّان، ثلج أسود، وثلج أصفر، وثلج أبيض، وذلك من أعاجيب القدرة ، وباهر الحكمة المؤذنة بالندرة . وقد فارقنا هذا الرجل في هذه القرية .

<sup>(</sup>۱) انظر وصفي زكريا ، الريف السوري Tussaud, Topographie, 397. ؛ ۳۱۱ – ۲

## اليوم السرابع

### [روضة النبي شيت]

ثم سرنا منها على بركة الله تعالى من غير مرية ، وكان ذلك اليوم هو اليوم الرابع ، وهو يوم الجمعة ، فنزلنا في الطريق بروضة النبي شيت عليه السلام ، وهي روضة غنّاء ذات أنهار وأشجار ، فتفيّأنا ساحة الكرام ، ونزلنا للاستراحة والتبرّك بهاتيك البركات العظام .

### [قرية نبي الله شيت].

ثم ركبنا وسرنا بين مياه ورياض / وأزهار وغياض ، وجبال وصخور ، وحصًى كأنها قلايد النحور الى أن وصلنا الى قرية نبي الله شيت عليه السلام . وكان ذلك تُبيل الظهر وليس في تلك القرية منبر ولا خطيب ولا إمام . فخالفنا أهلها وصلينا الصلوات بالجماعة على وجه الإجلال والإعظام . ورأينا فيها مسجدًا فيه محراب اشتقوا له من اسمه فحاربوه ، وقد سمعناهم يسمّونه التكيّة . وفيه قنديل معلّق منه في الجهة الشرقية ، على خلاف المعتاد في القضية ، إلا أنا وجدنا فيها شيخًا من أهلها عنده احتفال بمن يَرِدُ عليه وإكرام ، وقد تقيّد بنا وانطلق معنا فيما توجهنا اليه من المرام .

#### [قبر شيت]

وقد زرنا قبر نبي الله شيت عليه أبلغ التحية والإنعام. فرأيناه قبرًا عظيمًا عليه مَهابةٌ وجلالة واحتشام، ومقدار ذلك القبر نحو الأربعين ذراعًا، وعرضه يبلغ باعًا

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في محافظة البقاع – قضاء بعلبك. ترتفع عن البحر ١٠٠٠ متر. تبعد عن بيروت ٨٦ ك م. انظر: مرهج، إعرف لبنان. وفريحة، اسماء المدن والقرى اللبنانية، ص ٣٥٧؛

Dussaud, Topographie, pp. 407, 710.

وباعًا . فوقفنا عنده ودعوْنا الله تعالى بأنواع الدعاء ، وصلينا هناك ما تيسّر لنا وامتلاً ١١ ب بالأجور منا الوعاء./

وقد ذكر الشيخ الامام عليّ بن أبي بكر الهروي رحمه الله تعالى في كتابـــه « الزيارات » بعد ذكر الكرك التي هي من أعمال بعلبك ، التي بها قبر نوح عليه السلام قال ا : وقبرُ شيت بن نوح . وقيل قبر شيت بجبل أبي قُبَيْس . والصحيح أنَّ الذي بجبل أبي قبيس هو شيت بن آدم ، والله أعلم .

ثم ذكر في زيارات الحجاز جبل أبي قبيس قال ٢: وقيل قبر شيت في غار أبي قبيس ، والله أعلم .

وذكر في أول كتابه المذكور قال " : وأنا أستعيذُ بالله من شرّ حاسدٍ ، ونكدٍ مُعاندً ، يقف على ذكر بعض الصحابة والتابعين ، وآل الرسول – صلوات الله عليهم أجمعين – وعلى ذكر بعض الآثار فيقول : قرأنا في التاريخ الفَلاني ضدّ ذلك ، وذكر فلان غير هذا . وأنا فما أشك في قوله ، ولا أطعن في حديثه ، إلَّا أنني ذكرتُ ما شاع خبرُه ، وذاع ذكره بطريق الاستفاضة ، والله أعلم بصحته . وقد ذكر بعض أصحاب التواريخ جماعة من آل الرسول عليهم السلام ومن الصحابة والتابعين ١٢ آ رضي الله عنهمَ قَتلوا أو ماتوا ببلاد الشام والعراق / وخراسان والمغرب واليمن وجزائر البحر ، ولم أر في أكثر هذه الأماكن ما ذكروه ، ولا شك أن قبورهم اندرست وآثارهم طمست. وذهبت آثارها وبقيت أخبارها ، والزائر له صدقُ نيّته وصحة

وقذ ذكروا أيضًا بلادًا وأماكن وطرقات لا تُعرف الآن لتقادُم العهد وتغيّر

فلا شك أن قبور الأنبياء عليهم السلام من هذا القبيل، بل بالأولى والأحرى لتقدّمهم على من ذُكر بكثير لا بقليل. فلا قَطْعَ بتعيين قبر نبيّ أصلًا، إلّا قبر نبيّنا محمد صلَّى الله عليه وسلم ، فإنه مدفون بالمدينة المنوّرة على طريق التواتر والعلم

انظر : الهروي ، الاشارات الى معرفة الزيارات ، ص ١٠

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، ص ۸۸

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢

الذي لا شك فيه استفاضة ونقلًا . فالزائر لقبر نبيٌّ من الأنبياء عليهم السلام مُحصّل للبركة بالاستكمال على حسب صدق نيّته في الزيارة، والله أعلم بحقيقة الحال. وهناك ١ عند رأس قبر النبيّ شيت عليه السلام قبة عجيبة على أربعة أركان ، مبلّط أرضها بالأحجار . وهي متقنة غاية الاتقان . وفي وسطها صهريج محكم من الأحجار غاية الإحكام ، يجتمع اليه الماء من سطح النبي شيت عليه السلام ، وفمه مجعول كالفسقية ، وهو في مكان مرتفع مطلّ على تلك البريّة . وقد نظمنا في مقام شيت عليه السلام هذه الأبيات ، بناءً على أنّه شيت بن آدم عليهما من الله

١٢ ب تعالى أشرف التحيّات ، وهو الذي تقتضيه لوايح الاشارات / :

جئنـــا الى حيّـــه نزورً فكلُّ شيءٍ نـراهُ نـورُ لنا وفاضت بها الزهورُ وليلُنا كلَّه بُدورُ ذي كمالأتسه بحسور والدرُّ تدري بــه النحورُ ما ابتسمت في الجنان حورُ من غير طيُّ لــه نشورُ على غصون ِ الرَّبا طيورُ

عُنَّــا لقد زالتِ الشّرورُ وكـلَّ أوقاتنـــا سرورُ وكــلُّ حين لنـــا سماعٌ وكــلُّ آنٍ لنـــا حُضورُ حيث نبى الله شيت وعَمَّنَا الله بالعطايا وأثمرت روضة الأماني نهارُنا كُلُّه شموسٌ ونحنُ من شيتِ النبيِّ الَّ نغترف الفضل من نداه عليه أوفي صلاة ربّى مع السلام الذي شذاه ما هَبُّ ريحُ الصبا وغنّتُ.

وقلنا أيضًا في ذلك / يا نبي الله يا شيثُ صفوة الله ابن صفوتــه قد سُعُدنا في زيارته وثــوابُ الله زادَ لنـا وعلينا الله جساد بما

منك سرَّ الحسق مبثوث فيـــه علمُ الله موروثُ وجوادُ العــزم مَحْثــوثُ حيث فينسا عسات برغوث جــاد ، والإكرام مبعوث/

. 114

<sup>(</sup>١) من هنا الى قوله البريّه: مضاف بالهامش في الأصل، وهو في المتن في النسخ الأخرى.

وكانت ليلتنا بالنبي شيت عليه السلام ليلة برغوثية ، وذلك الجامع الذي بِتْنا فيه بل تلك التكيّة ، كانت علينا بالحرّ محميّة .

وكان معنا حمارٌ لبعض الأصحاب كثيرُ النهاق ، فوضعه تلك الليلة في داخل ثلاثة بيوت وصوتُه المِرْعاد المِبْراق ، صوتٌ قوي لا يكاد يُطاق. فقلنا في ذلك ، حسب ما هنالك:

لا تسألوا عن قرية بِثنا بها في ليلة موصولة بنهار ما حالُ مَنْ قَدْ بات بين ثلاثة محمار حمار وبسرغوث وصوت حمار

وقلنا أيضًا في ذلك الحمار، من لطائف الأشعار: [الخفيف] لا يطيبُ المبيتُ عند حمار يطردُ النومَ صوتُ بشجونه لم يزلُ يُكثر النهيقَ عليناً فكأنَّ الشيطانَ نصب عيونه

وكان ذلك الحمار لرجل من أهل دمشق الشام اسمه فتح الله. فأخذه ابنه منه بلا إذنه وجاء معنا على فتح الله، فأشرنا الى ذلك بقولنا: [الخفيف] قلت لما زادَ الحمارُ نهيقًا كُستُ عن ذلك النهيق بلاهي إنّ هذا الحمارُ قد زاد شَوْقًا فياعذُ روه ، بسريدُ فتح الله إ

وقال صديقنا ابراهيم چلبي ابن الراعي ، بلّغه الله أنواع المساعي: أقلق الأسماع صوت لحمسار قد صَحِبْنا يا إلهي منك أرجو أنسه يُحْجَبُ عنسا

وقلنا نحن أيضًا ، واكتفينا بفيضان الآية علينا فيضا:

قد أطَلْنا كلامَنا في حمار زاد منه النّهاق في الأوقات ِ في الأصوات ِ في الأصوات ِ المُاعذرونا إِذَا ذممناهُ ذمّاً واقرأوا إِنّ أنكبرَ الأصوات ِ ا

وقد عرض علينا بعضُ الرفاق هناك بيتًا مُفردًا لبعض المتقدّمين ، وطلب منا التذييل عليه بما يُناسبُه من المعاني والتضامين ، وهو قوله :

يا بانةَ الجزع لولا رنّةُ الحادي لما تنقّلْتُ من وادرٍ الى وادي

<sup>(</sup>۱) إشارة الى الآية القرآنية: ﴿ واغضض من صوتك، إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير. ﴾. سورة لقمان ٣١، الآية ١٩

وقد كان معناه شرح الحال منا في هذا المسير ، حيث كأنّا على زيارة الصالحين من جبل الى جبل نطير . فجعلناه أوّلًا مواليا ، وقلنا في تذييلنا عليه بيتًا ثانيًا وهو : وحُرمة العهد إني في الهوى صادي والدمع مائي وشوقي لم يزل زادي

Ĩ 18

وذيّلنا عليه ثانيًا بناءً على أنه بيتُ القصيد، وفريدةُ العقد النضيد، فقلنا في ذلك التذييل على طريق البديهة، وهو من ألطف ما قيل:

يا بانة الجزع لولا رَنّة الحادي فأرسلي نفحة لي مع نسيم صبا لله أيّة أخبار أتت سحرًا روت حديثًا فأروت مُغرمًا دَنِفًا ما أَوْمَض البرق إلّا سَح مَدْمَعُه ولا سَرَت نسمة إلّا استفر به هو الذي عبثت أيدي الغرام به

لما تنقلت من واد الى وادي يشها بين نادينا بترداد يشها بين نادينا بترداد عن بانة الجزع من تلعات أجياد فؤآده نحو سكان الحمى صادي كوابل غدق من فيضه غادي شوق عليه إلى ذاك الحمى بادي ولم تساعده سعداه بإسعاد ولم تساعده سعداه بإسعاد

# اليوم الخامس

[قرية الكرك]

فلما أصبحنا في اليوم الخامس، وهو يوم السبت المبارك، ركبنا وركب معنا شيخ قرية النبي شيت ونحن معه في المسير نتشارك. فتوجهنا نحو قرية الكرك لزيارة نبي الله نوح عليه السلام. وإذا برجل يركض خلفنا بجواده مطلق العنان واللجام، ومعه مكتوب من حضرة الباشا الأجل ، والصدر الذي مَن بالغ في كمالاته فقد أخل ، وهو مقبل من بعلبك المحروسة يدعونا الى زيارة الشيخ عبدالله اليونيني، والتملي بحضرته المأنوسة. فوقفنا / في ذلك الطريق وتوقفنا عن المسير ساعة ، ثم انفرج ذلك الضيق ، وأجمعنا على إجابة ما دُعينا اليه ، وقرأنا الفاتحة الى نوح صلاة الله وسلامه عليه

وتوجّهنا الى بلدة بعلبك بالخير ، نتسارع في تلك الصحرآء تَسارُعَ الطَيْر ، وقلنا في هذا الحال ، وتلطفنا في المقال :

سيرُنا كان في الصباح والهنا فيه مُشتركُ نحسو نوح جوادُنا كان من شيث احتركُ فأتانا الرسولُ مِن مَسن عافظ الود ما انتركُ فرجعنا الى الكركُ فرجعنا الى الكركُ

الكُرك هنا بالتحريك على ما هو المشهور فيما بين العامة ، وهو كرك نوح عليه لسلام .

قال الشيخ الامام ياقوت الحموي في كتابه «المشترك"»: الكرك موضعان بفتح الكاف والراء وكاف: قلعة مشهورة حصينة في طرَف البَلْقاء من أرض الشام من ناحية

۱٤ ب

<sup>(</sup>١) قوله « الأجلّ ... الى مقبل من » مضاف في الأصل بالهامش .

 <sup>(</sup>۲) انظر: ياقوت، المشترك وضعًا والمفترق صقعًا، ص ۳۷۱.

جبل الشَرَاة ، يُنسَبُ اليها أحمد بن طارق [بن سنان ب]ن محمد بن طارق القُرشي ابو الرضا [التاجر] من طُلاب الحديث المكثرين. مات ببغداد في [سادس عشر] ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وخمسماية . [ومولده سنة سبع وعشرين من آو خمسماية ] في والكرك / ايضًا قرية كبيرة من نواحي بعلبك ، بها قبر طويل تزعمُ أهلُ تلك الناحية أنه قبر نوح عليه الصلاة والسلام . اه .

ووجدنا في هامش الكتاب المذكور بخط العلامة الشيخ أحمد المعروف بابن مكتوم النحوي ، وكانت وفاته في سنة تسع وأربعين وسبعماية ، قال عند ذكر أحمد ابن طارق ما نصّه : ذكره أبن نقطة في باب الكرْك بسكون الراء . وقال : قال لا يل ابو طاهر اسماعيل بن الأنماطي الحافظ بدمشق : هو منسوب لل قرية في أصل جبل لبنان يُقال لها الكرْك بسكون الراء ، وليس هو من القلعة التي يُقال لها الكرَك بفتح الراء " قال ابن نقطة : وكان ثقة متقنا لما يكتبه ، خبيث الاعتقاد رافضياً . وقال ابن النجار في « التاريخ » : أخبرني ابو الحسن ابن القطيعي قال : سألت أبا الرضا ابن طارق عن نسبته الى الكرك فقال : بالشام ثلاثة مواضع كل منها يُسمّى الكرك . فأحدُها عند الشوبك بأرض فلسطين ، وموضع عند طبريّة ، وموضع بالبقاع الكرك . فأحدُها عند الشوبك بأرض فلسطين ، وموضع عند طبريّة ، وموضع بالبقاع بغداد وقطن بها . ا .ه .

وقال في القاموس: وكرَك بالفتح قرية بلحف جبل لبنان، وبالتحريك قلعة بنواحي البلقاء. اه.

فعلى هذا يكون كرك نوح بفتح الكاف وسكون الراء ، وكرك الشوبك بفتح الكاف وفتح الراء ، كما وقع في عبارة ابن مكتوم عن ابن نقطة ، وهو الذي فيه القلعة بنواحي البلقاء لأنه قابل في القاموس الفتح بالتحريك ، فيختص بفتح الكاف فقط ، والتحريك فتح الكاف وفتح الراء .

الزيادة من المشترك.

 <sup>(</sup>۲) نقل هذا النص ياقوت أيضًا عن الحافظ محمد بن عبد الغني بن نقطة في معجم البلدان ٤ / ٣٦١
 (٣) الى هنا انتهى ما نقله ياقوت من خط ابن نقطة . وأضاف : «قُلتُ أنا : وكان ابو الرضا تاجرًا مثريًا بخيلًا ضين العيش ، ليس له غُلام ولا جارية ولا من ينفق عليه فلسًا . وكان مقترًا على نفسه ... ، ٤ / ٣٦١

ثم إنا مررنا في الطريق بأشجار العنب لنبيّ الله شيت عليه السلام ، مما تسمّيه العامة كَرْمًا . وقد ورد في الحديث الشريف النهي عن تسمية العنب كرْمًا ولهذا عدلنا عنه في الكلام .

### [وادي بليتار]

ثم مررنا على وادي بليتار <sup>١</sup> في طريقنا الى بعلبك. وبليتار بفتح الباء الموحدة وكسر اللام قرية من قرى بعلبك.

ثم لم نزل كذلك الى ان وصلنا الى تلك البلاد وارتوت منا بمياهها العذبة حرارة الأكبار.

### [قبر عبدالله اليونيني]

فابتدأنا في أول وهلة بزيارة الشيخ / عبد الله اليونيني، رحمه الله تعالى، وهي نسبة الى يونين ، قرية من قرى بعلبك. وكان أصل الشيخ عبدالله رضي الله عنه، منها، كما ذكر في كتاب مناقب الشيخ قدّس الله سرّه، وفي كتاب «الذيل على الروضتين في أخبار الدولتين » " ، كلاهما للشيخ أبي شامة رحمه الله تعالى . سمعنا من أهل تلك البلاد أن القرية اسمها يونين . وأفادنا بعض أهلها أنه رأى في كتب الأوقاف القديمة المؤرخة بالمائة المخامسة والسادسة : اليونيني ، والقرية اسمها الآن حتى في الدفاتر السلطانية يونين . ا هكلامه .

وقال ياقوت الحموي في كتابه « المشترك أن يونان موضعان بضم الياء وسكون الواو ونونين بينهما ألف . يونان موضع بأران بضم أوّله وتشديد ثانيه منه الى بَرْ ذَعَة الله سبعة فراسخ . ويونان : من قرى بعلبك .

Ĩ١٦

<sup>(</sup>۱) يسمّى اليوم « بريتال » تصحيفًا وتحريفًا من العامة . وانظر خطأ فريحة في : اسماء المدن .. ص ٣٦ وسمّاه Dussaud « بريتان » ص ٤٠٤

<sup>(</sup>۲) تقوم اليوم في قضاء بعلبك. ترتفع عن البحر ۱۱۰۰ م. تبعد عن بيروت ۱۰۸ ك م. انظر : مرهج ، اعرف لبنان .Dussaud, Topographie, p. 412

<sup>(</sup>٣) انظر: ابو شامة ، ذيل الروضتين ص ١٢٥

<sup>(</sup>٤) انظر ياقوت ، المشترك ص ٤٤٣

<sup>(°)</sup> قوله « بضم أوّله وتشديد ثانيه » ليست في النص المطبوع من المشترك .

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ المخطوطة . وفي المطبوع من المشترك « تروعة » خطأ .

وقال في القاموس: ويُونان بالضمّ قرية ببعلبك. ا ه.

فلعل القرية يُقالُ لها يونين كما يُقال لها يونان ، أو أن ذلك من استعمال ١٦ ب البَعْليّين وتحريفاتهم ، فإن ألسنتهم الى الإمالة أميل ، كها أفادنا ذلك بعض أهلها فكان من جملة لطائفه ، أو أن ذلك من تغيير النسب ، فإن اللحن المشهور في ذلك خير من الصواب الغير مشهور ، لأن المقصود من النسبة التعريف، وهو حاصل باللحن . فالصواب إعجام في الكلام ، وعلى مقتضى المشهور من ذلك سلكنا في قولنا أحسن المسالك حيث قلنا :

أي بعبد الله الولي الأمين والكرامات والتقدى والدين وهو رب الحمى كليث العرين من شرف واستقامة ويقين من شرف واستقامة ويقين طينا الذي نرتجيه بالتعيين يستجيب الدعاء للمسكين وعليهم يجود بالتحصين وبلاء وفتنة وأنين وبلاء وفتنة وأنين وبنسلمى شوامخ العرنين يتسلى به فؤاد الحزين اليس يخفى على الورى مستبين أهل كل البلاد في كل حين والتوقي من كل أمر مهين

سَعُدن بعلبك باليونيني صاحب الفضل والهدى والمزايا قبره مُشْرِف على بَعْلبك جبلا منه قد حوى جبلا قد أتيناه للتبرّك نرجو ودعوناه ثم وهو كريم أن يُنيل الإخوان طراً مُناهم وبحفظ من كل سوءٍ وشر وبنور هناك يُشْهَدُ منه وبنور هناك يُشْهَدُ منه وبسر مَلا الجوانب فاش وبسر مَلا الجوانب فاش وزوال الفساد والقَحْط طراً وزوال الفساد والقَحْط طراً أمد الدهر ما سرى من نسيم أمد الدهر ما سرى من نسيم أمد الدهر ما سرى من نسيم

Ĩ W

وفي كتاب مناقب الشيخ عبد الله اليونيني رحمه الله تعالى أن عمره قد جاوز ثلاثة (كذا) وثمانين سنة . وتوفي يوم السبت في عشر ذي الحجة سنة سبع عشرة

<sup>(</sup>١) قوله: «كما أفادنا . الى الطائفه ، مضاف في الأصل بالهامش .

وستماية . وكانت وفاته غريبة ، وذلك أنه نزل يوم الجمعة يصلّي بجامع بعلبك وهو صحيح البدن ، ليس به ألم . وكان دخل الحمام قبل الصلاة ، ثم أتى الجامع فرأى دَاود المؤذِّن ، وكان يغسل الموتى . فقال له : ويحك يا داود ، انظر كيف تكون غدًا. فلم يفهم الاشارة. وقال: يا سيدي، كلّنا غدًا في خفارتك. ثم صعد الشيخ الى الزاوية ، وكان صائمًا ، وقد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند اللوزة التي كان ينام تحتها ويجلس عندها ، وكان بقي منها قدر نصف ذراع . فقال لهم : لا تطلع الشمسُ غدًا إلّا وقد فرغتم منها . وبات طول ليلته يدعو لأصحابه حتى طلع الفجر، فصلَّى الصبح بجماعته، وجلس على / صخرة كان يجلس عليها، واستقبل القبلة قاعدًا، وبيده سبحتُه. وقام الفقرآء يتمّمون قطع تلك الصخرة ، حتى فرغوا وقد طلعت الشمس ، وهم يظنُّونه نائمًا ، والسبحة في يده على حالها ثم حضر اليه خادم من القلعة فظنّه نائمًا، ثمّ حرّكه فوجده ميتًا، رضي الله عنه . فارتفع الصياحُ والصراخ حتى حضر الملكُ الأمجدُ . فأراد أن يبني عليه بُنيانًا وهو على حاله ذلك فقالوا له: اتّباع السُّنّة أولى. ثم جهّزوه وغسّله داود المذكور الذي قال له الشيخ : يا داود ، انظر كيف تكون غدا . ودُفن عند الصخرة التي قطعها الفقرآء تحت اللوزة . رحمه الله تعالى . ثم دُفن حوله من الأبدال والأولياء خَلْقٌ كثير . انتهى ما نقلناه من «كتاب المناقب » ملخّصًا .

[ بعلبك ]

ثم إننا توجّهنا الى الدخول في بلدة بعلبك المعمورة ، لأجل تتميم الزيارة لمزاراتها المشهورة . فخرج الى لقائنا صدر الصدور ، ومَفْخَرَة باب الورود والصدور ، حافظُ تلك البلاد ، حضرة محمد الباشا حفظه الله تعالى ، بجماعته وخدمه ، وعسكره وحَشَمه . واجتمعنا به في خارج البلاد على أحسن حاله . ثم رجع معنا مدخلنا / من الباب بأكبر هيبة وجلالة .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر هذه القصة بتفصيل أكثر في ذيل الروضتين لأبي شامة ص ١٢٧

<sup>(</sup>٢) انظر یاقوت ، معجم البلدان ١ / ٦٧٣ . وتقع الیوم في محافظة البقاع ، قضاء بعلبك . ترتفع عن البحر ١٠٠٠ م . تبعد عن بيروت ٨٧ ك م. انظر : مرهج ، اعرف لبنان . وفريحة ، اسماء المدن والقرى ، ص ٥٦ ؛ Dussaud, Topographie, p. 403 ؛ ٥٦

[مزار عبد الرزاق الكيلاني]

وقرأنا الفاتحة بالقرب من باب المدينة من جهة الخارج، لروح الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ العارف الربّاني ، عبد القادر الكيلاني ، قدّس الله روحه ، ونُور ضريحه . فإن مزاره هُناك ، وله الى ذلك الطريق بابُ وشُبّاك .

[دار الإمارة ببعلبك]

ثم ذهبنا معه الى دار الأمارة ، فتلقّانا بالاجلال والإكرام ، وذلك على كمال محبته لنا امارة . ونزلنا في بيت بعض الأصدقاء والأحباب . وكنّا نجتمع به في غالب الأوقات ، على نهاية الانبساط والاقتراب ، مع المُنادمة والمُسامرة ، من النهار وإلى ما بعد العشاء الآخرة .

[رأس العين]

ثم أمر بإخراج الخيمة العظيمة، ذات النقوش المختلفة، لأجل الاجتماع والمؤآنسة، وانشراح النفوس المؤتلفة، فضَربت تلك الخيمة لنا في ذلك المرج الأخضر، والروض الأزهى الأزهر، عند المكان المسمّى برأس العين. فانشرح الصدر وقرّت العين. وترقّرُقت هاتيك المياه اللطيفة، وانسابت في ذلك الجدول ١٨ ب وهي بنا مُطيفة ، فقلنا في ذلك ، وأشرنا الى ما هنالك : |

سقى ١ اللهُ وادي بَعْلَبَكَ فايّه حوى سيّدًا عنها به زال غُيْنُهـا اذا افتخرت يومًا به عين رأسها له انفجرت يوم الندى رأس عينها

وقلت كذلك:

مَسَحَتُ عن قلوبنا كلَّ رَيْــن بعلبك التي بطيب هواهـا قلتُ يا بعلبكُ هل في البرايا منكِ أزهى في حُسنِ كيفٍ وأيْن ثم أوْمَتْ لنا براس العين زادها الماء رقّة فتسامت

وقلت كذلك:

فَخُرَتْ بَعْلَبَكُ فِي رأسِ عينٍ كم رؤوس وكم عيون ولكسن

ثم قالت تَزهو بحسنِ وزَيْــنِ

ليس في الناس مثلُ رأسي وعيني

هاذان البيتان لا يوجدان في الأصل ب ، لكنهما موجودان في جميع النسخ الأخرى. وفي ل « اذا افتخر يومًا به راس عينها » ولا يستقيم الوزن .

وقد أنشدنا صديقنا الكاملُ الفاضل ، حاوي العلوم والفضائل ، الشيخ عبد الرحمن التاجي الخطيب ببعلبَك المحروسة ، وأخبرنا أن ذلك من الحفظه من غير أن يعرف القائل لذلك من الأوائل:

برأس العيْن قرَّ العينَ وأنسزل فرأسُ العيْن قرَّةُ كلِّ عيْسن تقسولُ لمين الجتيْسين أنا الفردَوْسُ بين الجتيْسين

وقال: يريد بين الربوة واللبوة. فالربوة في دمشق الشام معروفة، واللبوة قريةٌ من قرى بعلبك معروفة، بأنواع المحاسن موصوفة.

وأنشدنا ايضًا ، وكتب لنا به وبما قبله وبما بعده ، وذلك لفتح الدين بن الشهيد ، حلّى الله في الأفواه شَهْدَه ، وهو قوله مضمّنًا / للمثل المشهور ، بين الجمهور :

ولقد مررتُ ببعلَبكُ فشاقني عينُ بها ماءُ النعيم مُقَسَّمُ فلأهلها من أجلها أنا مُكرمٌ ولأجلِ عَيْنٍ ألفُ عَيْنٍ تُكرَمُ فلأهلها من أجلها أنا مُكرمٌ ولأجلِ عَيْنٍ ألفُ عَيْنٍ تُكرَمُ

وأخبرنا أيضًا أن أخاه شقيقه العلامة عبدالحيّ افندي سلّمه الله تعالى، لمّا توجّه الى الديار الروميّة في أثناء سنة تسع وخمسين وألف، أرسل له مكتوبًا يتضمّن وصف الأشواق والأوصاب، والحنين ألى الوطن وتذكار الأحباب. جاء منه قوله:

«وتذكّر العبدُ تلكَ المعاهد والأطلال»، فأنشد في الحال، على سبيل الارتجال: برأسي وعيني رأسُ عين ومَن فيها وبيضُ سَواق حولَ زُرْق سواقيها إذا راق لي منها جواري عيونها أراق دمي فيها عيون جواريها

هذان البيتان من النظام في غاية الرقة والانسجام. [وهما لأبي المحاسن الشوّا، في مدح بلدة رأس العين. وقد تمثّل بهما قاضي القُضاة برهان الدين ابراهيم الرّسْعَني الشافعي، كما ذكره ابن خطيب الناصرية في كتاه «المنتقى من تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه». وقال ابن السمعاني في «الأنساب» ": الرّسْعَني بفتح الراء المهملة

<sup>(</sup>١) في النسخ و في ١.

<sup>(</sup>٢) قوله: وهما لأبي المحاسن ... حتق قوله: والنسبة اليها رسعني . مضاف في الهامش في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣) انظر الأنساب ٦ - ١٢٢

وسكون السين المهملة [وفتح العين المهملة] وكسر النون. هذه النسبة الى بلدة من ديار بكر يُقال لها راس العين، وما دجلة منها يخرج، والنسبة اليها رسعني. انتهى]. وللشيخ علاء الدين الوادعي ٢ من جملة قصيدة:

يا حادي الأظعان إن شارفت من بَعْلَبَك سفيح لُبنيانِه فاقدراً تحبّياتي على ساكن في محجر العين كإنسانيه

وهو تشبيه بديع ، أُفرغ في قالب رفيع ، يعرفُه مَنْ شاهد ذلك الحجر الأسود الكاين في وسط البركة التي هي / رأسُ العين ، وتأمل ذلك بالقلب والعيْن .

وأنشدنا أيضًا قال: أنشدناً العلّامةُ الفاضل الشيخ زين الدين البصروي حين قدم إلى بعلبك زايرًا ، وذهب معه الى رأس العين سايرا:

تقولُ بعلبكُ الفيحاء لمّا أتيتُ لدَوْحها من بعدر بَيْنِ اذا افتخرت دمشقُ الشام يـومًا بعرَّتِهـا أتيتُ لهـا بِعَيْنــي

ولفظ بعلبك في هذين البيتين بفتح الباء وفتح العين وسكون اللام وفتح الباء الثانية . وهي لغة عامية . واللغة الصحيحة بعلبك بفتح الباء وسكون الباء وفتح اللام والباء الثانية . وقد سألناه عن هذين البيتين فقال : قد نسيت أني أنشدتهما له . فقلنا له : ارْ و ذلك عنا عنه عنك ، كما هي الطريقة في اصطلاح المحدّثين . وقد قلنا في المعنى المذكور :

سقى الرحمنُ مرجةً بَعْلَبكُ لقد قالت مقالةً غيْرِ مَيْنِ الله المد قالت مقالةً غيْرِ مَيْنِ الله الله المد فَخَرْتُ برأسِ عَيْنِ الله المد فَخَرْتُ برأسِ عَيْنِ

وقد وجدنا في بعض المجاميع للأمير حسن الخالدي رحمه الله قوله: مثلل أرْم وجلّق في الأرض ليس يُخلّق لله والمسجل الله كلّسة والمسجل المعلّسة والمسجل المعلّسة

19 ب

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأنساب المطبوع.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ب « الوداعي » وكذا في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٣- قوله « وقد سألناه ... الى اصطلاح المحدّثين » مضاف في هامش الأصل .

أرَّم بالسكون لضرورة الشعر والموازنة ، وجِلَّق بكسر الجيم وفتح اللام المشدّدة ، ٢ والقافية ساكنة . ومراده بالمسجد / المعلَّق الذي يدور الماء حواليه . ومن نظمه أيضًا رحمه الله مما يشيرُ به اليه :

لكعبة رأس العين حِجّوا تُشاهدوا مقامًا به أهلُ الصفاء صُفوفُ بمرجتها لله بيتٌ معلّى قلّ معلّى مواليه يسعى ماؤها ويطوفُ

وجلسنا بالقرب من تلك العين التي يفترق ماؤها فرقتين ، ثم يجري بالزلال البارد ، للصادر والوارد . وعند تلك العين في ذلك المسجد المعلق المذكور ، وهو الآن مكان خراب يدور به الماء من جميع جوانبه بكرة وعشية . ويُقال إنه كان فيما مضى من الزمان تكية للمولوية ، وبالقرب منه أيضًا جامع خراب له منارة ، وهو متسع الجوانب ، وفيه منبر متهدم ومحراب .

## البيوم السادس

[زبارة قبر اليونيني]

ثم خرجنا في اليوم السادس وهو يوم الأحد الى زيارة الشيخ عبدالله اليونيني ايضًا ، نفعنا الله تعالى ببركاته ، مع حضرة الباشا سلّمه الله تعالى وباقي جماعاته ، وانشرحت صدورُنا في تلك الحضرة المأنوسة ، وتشعشعَتْ أسرارُنا في هاتيك المقامات المحروسة . ودعونا الله تعالى في هاتيك المقاصد المهام ، وتحقيق المراد والمرام / ، لجميع مَنْ كان معنا من المخاص والعام ، وابتَهَلنا في ذلك المكان المبارك ، وتوسلنا الى الله تعالى وتبارك ، أن ينصر عساكر الاسلام ، ويُيسِّر أمورَ المسلمين ، ويفتح الفتح المبين ، ويمن بالإنعام التام ، ويُصلح أحوال إخواننا بمقتضى الإعزاز والإكرام .

[قلعة بعلبك]

وقد قصدنا التفرّج على قلعة بعلبك العجيبة ، التي تُذكّرنا بأبراجها السماء ذات البروج ، من حسن تلك الأبنية الفريدة . فذهبنا مع حضرة الباشا ، حفظه الله تعالى ، حتى صعدنا الى ذلك البناء الهايل ، الذي هو أثر من آثار الأوائل . وقد ذكر الهروي في زياراته أن ببعلبك الوادي والصخر الهايل . وقيل فيه أنزل (وثمود الذين جأبوا الصخر بالواد) ٢ ، والصحيح أن الوادي هو وادي القرى ، وقوم ثمود كانوا به . انتهى . وأهل بعلبك الآن يسمّون بالواد – بالسكون – موضع ذلك الحجر الكبير المسمّى بحجر الحيبلة ، الآتي ذكره . ويزعمون بأن ذلك ذلك الحجر الكبير المسمّى بحجر الحيبلة ، الآتي ذكره . ويزعمون بأن ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر الزيارات ص ۱۰

 <sup>(</sup>۲) الآية ۹ من سورة الفجر ۸۹

٣) قوله د واهل بعلبك .. الى اي قطعوا الصخر بالواد مضاف في هامش الهامش و بعده : صح .

المكان كان مَقْطَعًا لتلك الأحجار الكبيرة التي بُنيت منها تلك القلعة. فإن في الآية (جابوا الصخر) أي قطعوا الصخر (بالواو).

وقال اليضًا: وقلعة بعلبك من عجائب الدنيا، وليس في بلاد الاسلام ما يشاكلها إلا أبنية خراب بناحية اصطخر من بلاد فارس. ويزعم أهل فارس أن الضحاك هو سليمان بن داود عليهما السلام. وهذه الأبنية عمرتها الجن له، والله أعلم. انتهى كلامه.

وبلغنا أنّ الجنّ عمرت لسليمان / عليه السلام بيت المقدس ، وبلدة بعلبك مع قلعتها . وهذا أمرٌ ظاهر يشهد له الحسُّ . فإنّ هذه العمارات العظيمة لا تقدر على عملها الأنس .

ورأينا الذي يُصَدِّقُ ذلك قوله تعالى ﴿ ولِسُلِيمَنَ الريح غُدُّوُهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهـا شَهْرٌ ، وأَسَلْنَا له عَيْنَ القَطْر ، ومِن الجنّ مَنْ يَعْمَلُ بين يَدَيْه بإذن رَبِّه . ومن يَزغْ منهم عن أمْرِنا نُذِقْهُ من عَذَابِ السّعير . يَعْملونَ له ما يشآءُ من مَحاريبَ وتماثيلَ وجفان كالجواب وقُدور راسيات ﴾ ٢

والجفانُ جمع جَفْنَةً ، وهي القصْعة . والجوابي جمع جابية ، والجابية الحوض الكبير . فإنّا رأينا تلك الأبنية الهائلة في قلعة بعلبك ، وتلك المحاريب المزخرفة ، والتماثيل المختلفة ، والأعمدة العظام ، والصخور الجسام ، فقلنا إنّ هذه الآية ربّما أشارت الى هذه الأبنية التي تتحيّر فيها الأفهام ، وتشخص اليها عيونُ الأنام .

وأمّا ما اشتَملَت عليه هذه القلعة أنّ عند بابها نهرًا يجري ، وفيه تَدْبَغ الجلود . وعلى باب القلعة صخرة كبيرة هائلة قطعة من جلمود . وداخل الباب على جهه بليسرة برج / عظيم ، ودهليز طوله نحو مائتي ذراع معمول بالقبو المتين الجسيم . وفيه دهليز آخر على الميمنة نحو مائتي ذراع . وداخله دهليز آخر قدر الأوّل بلا نِزاع .

وبجانب الباب الثاني الذي للقلعة برجٌ كبيرٌ على المُسْرة يحتاجُ الداخلُ اليه الى إيقادِ الشمعة . وهناك دهليزٌ طويل ، وخارج الدهليز ساحةُ القلعة التي ما لها

<sup>(</sup>۱) الزيارات ص ۱۰

 <sup>(</sup>۲) الآيات ۱۲ – ۱۳ من سورة سبأ ۳٤

من مثيل. ويدور بتلك الساحة قناطرُ ومحاريب، فيها تصاوير وتماثيل، وداخل القلعة الى جهة الشمال ، برجٌ لا سقّفَ له وليس له على شيءٍ اشتمال . غير أنّ فيه بابًا صغيرًا بِدَرَجٍ يُنْزَلُ منه الى نهرِ هناك. وخارج القلعة من جهة الشمال قنطرة كبيرة من حجر فيه اشتباك، يجري منها الماء قديمًا. الى القلعة، ذات التحصن

وفي داخل القلعة تسعة عواميد، طول كلّ واحد نحو الثلاثين ذراعًا وأكثر، والله أعلم، مصفوفة في الهواء، قريبٌ ما بينها، بمنزله الأصابع، فوق ذلك القبو المحكم ، وثخانةُ كلِّ عمود منها ثلاثون شبرًا فرضًا ، وكلِّ عمود له قاعدة تحته ٢٢ آ من الحجر المنحوت قدر / خمسة أذرع طولًا وخمسة عرضًا . ومن فوق هـذه الأعمدة عمارةً عجيبة ، محكمة البناء غريبة ، طُولُ كل حجر منها خمسة أذرُع في عرض خمسه ، فكأنّ الباني أراد بها البقاء ولم يذكر يومه وأمسه. ومن جهة الشرق فوق الخندق أربعة عشر عمودًا ، مثل التي ذكرناها قواعدًا وقدودا. وفوق تلك الاعمدة عمارة عظيمة ، وسقفٌ من الحجر المنحوت كالطوان العجمي ، ولكنُّها أبنية قديمة . وفي وسط القلعة أيضًا اربعة عشر عمودًا كالأعمدة المذكورة، ولها قواعدُ من الحجارة المنحوتة في مقدار تلك القواعد المزبورة. وحول تلك العواميد فوق القواعد قِطع من النحاس كبار بمنزلة السواعد ، عمل على قلعها بعض الناس، فكسروا أطراف العواميد من الأسفل وأخذوها على وجه الاختلاس. وفوق تلك العواميد في الهواء عمارة عظيمة بأحجار كبار كالقواعد التي في الأسفل بل أعظم منها ، مهندسة على هيئة مستقيمة . وأخبرني جماعة أن مرّة صعد رجلٌ فوق تلك العمارة التي فوق العواميد، فوجد هناك شاقوفًا بلغ وزنه ثمانون / رطلًا برطل بلاد بعلبك، وهو مقدار رطل ونصف بالرطل الدمشقي، وذلك الشاقوف معمول من الحديد. ورأينا نحن قاعدة من الحجر قطعة واحدة أكثر من خمسة أذرع طولًا في خمسة باعتبار العرض ، كأنها كانت فوق عمود من تلك الأعمدة فوقعت على الأرض. وتحتها قبو القلعة وهو على حاله لم يتأثّر من وقعها. وقـــد ردم بعضُها بالتُراب، ولكن لم يَخْفَ قدر وسعها.

وفي وسط القلعة شبّاك من الحجر داخله برج كبير عريض طويل، يدور به من جميع جوانبه محاريب ، فيها صور وتماثيل. وفي داخل هذا البرج عمود فيه

ثقب بدرج على شكل اللولب ، يُصعد منه الى ظهر البرج المطلّ على البساتين ، وعلى قبر الشيخ عبد الله اليونيني قدّس الله سرّه ، فكأنّ نور ضريحه من بعيد كوكب . وفي داخل هذا البرج سبع قاعات مظلمات ، لا تتبيّن للرأي إلّا بإيقاد الشموع النيّرات . وفي داخل تلك القاعات قبة صغيرة فيها ماء راكد ، أخبرني بعضُ الناس أنّ ذلك ٢٣ آ الماء كان مرصودًا أنه متى قفلت أبواب / القلعة لقصد قاصد جرى ذلك الماء وسال من سور القلعة الى الخارج ، ودام جريانُه للصادر والوارد . وهناك المبرّ يُقال له بئر الصياح سدّه ابنُ مَعْن لما هدم القلعة . وخاصيّتُه أنه متى حوصرت القلعة وُجد فيه الماء . وكلما زاد المحمار زاد الماء . وكان مرصودًا في ذلك .

وفي سقف هذا البرج من الجهة السُفْلى صورةُ حَيَّة وعقرب مع صورة فَتْحِ فَمُهما . وصورة طَبْل وزَمر على هيئة الضَرْب بهما . وكلُّ ذلك من الحجر الصَلْدُ الأبيض ، منحوتٌ ، يظل الناظر فيه مبهوت .

وكذلك في قبو الدهليز الذي يُدخل منه الى القلعة صورٌ رجال ينظرون الى الداخل، منحوتة، من الحجارة الصلبة ذات المنبعة.

وهناك برجُ آخر له سقف من الحجار بشكل القاعة . وفي ذلك السقف قفاعه . وفي وسط ذلك البرج إيوانان تجاه كل منهما قبة لطيفة . وفي احدى هاتين القبتين درج طويل يُقال إنه كان حبْسًا لأصحاب الأمور المخيفة . وخارج باب هذا البرج درجٌ نحو أربعين درجة يُصعد منه الى أعلا ذلك البرج بمراقي منفرجة . وتحت هذا البرج برجٌ آخر يُنزَلُ اليه بنحو أربعين دركة . وفي أثناء هذه الدركات حجرةٌ صغيرة من الحجارة المشتبكة . وفي ذلك البرج الأسفل إيوانان / وأربعة قبب . كل ذلك من الحجر المنحوت المنتخب .

وفي ساحة القلعة بشُر ماءٍ كبير تتحيّر فيه النظّار ، وليس له قرار .

وفي الساحة ايضًا بحرة كبيرة جميعُها قطعةٌ واحدةٌ من حجر واحد ، مردومة جوانبها بالتُراب .

ومن الجهة القبليّة خارج القلعة عمود مجوّف يُقالُ إنه بمنزلة الطالع لماء القلعة، لكنّه الآن خراب . ۲۳ ب

<sup>(</sup>١) قوله « وهناك بشر ، الى .. مرصودًا في ذلك » مضاف في هامش الأصل .

وفي حائط القلعة القبليّ نحو أربعين حانوتًا مبنيّة بالأحجار . يُقالُ إنه كان هناك سوقٌ في الزمان الأوّل لبضاعات التجار .

وفي الحائط القبليّ من سور القلعة مدماك كلّه ثلاثة أحجار ، طولُ كُلّ حجر منها خمسة وثمانون قدمًا ، وعرضُه خمسة وثلاثون قدمًا ، كل قدم شبرٌ من الأشبار . وخارج السور مقبرةٌ ، في جانبها حفرةٌ كبيرة . وفي داخلها حجر قطعة واحدة طوله وعرضه بقدر حجر واحد من تلك الأحجار الثلاثة المذكورة ، تسمّيه العامة حجر الحبلة ، وليس له موضع اليه منه يُنزَل . وبجانبه صخرة كبيرة مستديرة يسمّونها المغزَل .

وكان قديمًا للقلعة باب كبير من جهة الغرب، وهو الآن مسدود، فليس اليها منه درب.

٢٤ وكان اليها / أيضًا باب يُخرجُ منه الى الدّباغة ، يُقالُ إنه أصلُ الأبواب ،
 وكانت عامرة مسكونة . وقد رأينا هناك جماعةً أدركوها كذلك قبل أن تصير خراب .
 (كذا) .

وكان الذي خربها ابنُ مَعْن أمير الدروز والتيامنة، بسبب ما وقع بينه وبين بني الحرفوش في بعلبك من الحروب والعداوة الكامنة.

والظاهر ا أنّ خرابها كان متقدّمًا في حدود سنة سبع وتسعين وخمسمائة ، كما ذكر الشيخ ابو شامة رحمه الله تعالى في «ذيله على كتابه الروضتين» نقلًا عن «تاريخ» أبي المظفّر سبط ابن الجوزي قال: وجاءت ا في شعبان بعني سنة سبع وتسعين وخمسمائة - زلزلة هائلة من الصعيد، فعمّت الدنيا في ساعة واحدة. هدمت بنيان مصر، فمات تحت الهدم خلق كثير، ثم امتدّت الى الشام والساحل فهدمت مدينة نابلس فلم يَبْقَ فيها جدار قائم ، إلّا حارة السَمَرة. ومات تحت الهدم ثلاثون ألفًا. وهُدمت عكة ، وصور ، وجميع قلاع الساحل ، وامتدّت الى دمشق فرمَت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق ، وأكثر الكلاسة ، والبيمارستان النوري ، وعامة دور دمشق إلّا القليل ، وهرب الناس الى اللبّادين " ، وسقط من النوري ، وعامة دور دمشق إلّا القليل ، وهرب الناس الى اللبّادين " ، وسقط من

<sup>(</sup>١) قوله « والظاهر... الى: وهما الآن خراب » مضاف في هامش الاصل ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابو شامة ، الذيل ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) في الذيل « الميادين » وهي أصح .

الجامع ست عشرة شرافة ، وتشقّقَتْ قبة النسر . وتهدّمت بانياس وهُوْنين و يَبْنِين . وخرج قومٌ من بعلبك يجنون الريباس من جبل لبنان ، فالتقى عليهم الجَبَلان فماتوا بأسرهم . وتهدّمت قلعة بعلبك مع عِظَم حجارتها ، ووَثيق عمارتها . وامتدّت الى حمص وحماة وحلب والعواصم ، وقطعت البحر الى قبرص ، وانفرق البحر فصار أطوادًا ، وقذف بالمراكب الى الساحل فتكسّرت . ثم امتدّت الى أخلاط وأرمينية وأذربيجان والجزيرة ، وأحصي مَنْ هلك في هذه السنة على سبيل التقريب فكان ألف ألف انسان ومائة ألف انسان . وكان مبدأ الأمر بمقدار ما يقرأ الانسان سورة الكهف ، ثم دامت بعد ذلك أيامًا . انتهى .

وهُونِين اللهاء ، وتِبْنين المحسر التاء وسكون الباء الموحّدة ونونَيْن الباء الموحّدة ونونَيْن الله بينهما ياء تحتيّة ، قلعتان في بلاد بشارة تابع بلدة صيدا ، وهما الآن خراب .

وبالجُملة فإنها قلعة عظيمة ، وأبنيتُها عجيبة غريبة ، تدل على أنها آثار قديمة . ووَصْفُنا هذا لها كان بعضُه بالمعاينة ، وبعضُه بالإخبار ممّن كانت بلاده بعلبك ، وتكرّر له الدخول فيها من صِغره الى كِبَره ، وله بها معرفة تامة من الثقات الأخيار . وقد قلنا في ذلك ، على حسب ما هُنالك : [من الخفيف]

إنّ في بعلبك شيئًا فريدًا وعن النوع خارجًا والجنس قلعة قيال كلُّ مَن قد رآها ليس هنذا البناء بناء الأنس

ولبلدة بعلبك خمسة أبواب واحدٌ منها مسدود. والأربعةُ: الأول يُسمّى باب دمشق ، والثاني باب نحلة ، والثالث باب حمص ، وهو الذي يُخرجُ منه الى الثلاثة أحجارٍ والحجر الكبير المعهود. والرابع باب المدينة / ، لم يـزل الله مُساعدًا لنَ يلجُ منه ومُعينه .

ثم ذهبنا بعد ذلك ثانيًا مع الباشا ، سلّمه الله تعالى ، الى رأس العين ، فاتسع بنا ذلك المرجُ الأخضر ، وجلسنا منه على الرأس والعَيْن ، حتى قلنا في ذلك المنظر البهي ، والحُسْن الذي يبتدئ في الشوق اليه المنتهي :

<sup>(</sup>١) انظر ياقوت ، معجم البلدان ١ – ٨٢٤ ؛ الأمين ، خطط جبل عامل ، ص ٢٠٧ ، ولم يذكرها فريحة

<sup>(</sup>٢) انظر الأمين ، معجم خطط جبل عامل ، ص ٣٠٣

ومَرْج بأعلا بَعْلَبَكَ سَرَتْ بنا اليه دواعي الأنس كشفًا عن الغيْنِ ومَدّ الينا خَدّه الغضَّ مَــوطئًا وقال اجلسوا مني على الرأس والعيْن مَــوطئًا ثم اجتمعنا هنالك بدَفْتُرْدار دمشق الشام ، وجرت بيننا وبينه مُنادمة ومُلاطفة وكلام ، حتى إني أنشدت قولي من النظام ، في ذلك المقام :

سَقَى الله رأسَ العين من بعلبكَ إِذْ أَتَيْنَا نزورُ الصالحين أولي الدينِ وقلنا لله رأسَ العين من بعلبكَ إِذْ فقالت نعم، هذا على الرأس والعين وقلنا لها جودي علينا بنزهة فقالت نعم، هذا على الرأس والعين إ

ثم إن الدفتردار حفظه الله تعالى كان ناظمًا في ذلك الوقت ايضًا بيتيْن باللغة الفارسيّة ، فأنشدنا إيّاهما ، فكان ذلك من توافق الخاطر في هذه القضيّة ، وهما قوله:

آمَدُ يسرى وگُفْت بياشا خواهَدُ العين جاكي نِشَسْت نامَش نامَش راس العين العين أَكُفْتَمْ تو بُرُوْ وميسا مي آييم فَرْمسانِ حُداوَند على الرأس والعين /

TYC

وأصلُه أن الباشا ، محفظه الله تعالى ، أرسل اليه غُلامًا يدعوه الى الحضور . عنده ، فقال في نظم هذا ما معناه : جاء غلام وقال الباشا يدعوك الى مكان اسمه راس العين ، فقلت أنت اذهب ، وأنا أجئ ، أمر الجليل الكبير على الرأس والعين .

### [قبر الشيخ طاووس ببعلبك]

ثم ذهبنا عشية ذلك النهار ، بالسكينة والوقار ، الى زيارة قبر الشيخ طاووس قدّس الله سرّه ، وغيره من القبور المباركة التي هناك مستقرّة . وهو ٢ مشهور عند أهل بعلبك أنه طاوس اليماني التابعي المشهور . وقد قرأت في بعض مجاميع النجم الغزّي من خطّه قال في « الحلية » عن ابن شوذب قال : شهدت جنازة طاووس بمكة سنة خمس ومائة . وفيها عن عبد الرزاق عن ابيه قال : توفي طاووس بالمزدلفة

<sup>(</sup>۱) هاذان البيتان مضبوطان بالشكل في ب و ظ ۱

 <sup>(</sup>۲) قوله « وهو مشهور.. الى بلاشك. مضاف في الهامش. وبعده: صح وهذه الزيادة ليست في ظ ۱
 وتوجد في ظ ۲

أو بمنى ، أوفي ذلك ردُّ لما يزعمه أهلُ بعلبك أن طاوس اليماني التابعي توفي ببعلبك . ولعل الذي ببعلبك كان اسمه طاووس ايضًا لكنه ليس هو اليماني التابعي بلا شك . انتهى .

### · [جامع الحنابلة ببعلبك]

ثم دخلنا الى جامع الحنابلة ، وهي حضرة مباركة فاخرة ، لأداء صلاة العشاء الآخرة . فاجتمعنا هناك برجل من المغاربة الشاذليّة ، في حجرة لطيفة داخل الجامع شماليّة . وأخبرنا أنه قصد الحجج الشريف من بلاد المغرب ، فنزل في مركب في البحر مع جماعة ظاهر حالهم عن الافتقار يُعرب . ثم إنّ الرياح اختلفَت عليهم ، والأمواج تلاطمت لديهم ، حتى أيسوا من النجاة ، ولم يبنق لهم مستند إلّا الله ، وصار ماء البحر عندهم في داخل المركب مقدار قامة ، وهم يسبّحون فيه وقد يئسوا من الإقامة . فرأوا طيرين أخضرين في طرف من أطراف المركب ، ثم إن الله يعالى أعانهم / فنضحوا الماء منه بعد ما كان الى المنكب ، ويسر الله تعالى لهم السلامة ، وأنجاهم ببركة دعاء الصالحين ، واعتقاد الأولياء والمتقربين ، من تلك المهلكة ، وأعطى كلّ واحد منهم مرامه .

ثم قرأنا الفاتحة ، ودعونا الله تعالى لجميع إخواننا بالعاقبة الصالحة ، وأنه تعالى يقضي لكل واحدٍ منهم مصالحه .

### [حمام بعلبك]

ثم خرجنا وذهبنا مع حضرة الباشا أعزّه الله تعالى ، بعد صلاة العشاء الأخيرة الى الحمام ، وهو بيت لطيف الهواء والماء ، كأن أنابيبه الثغور ذات الابتسام . فتنعّمنا فيه بلطائف النعيم ، ومن العجايب حصول التنعّم بالحميم . وقد قلنا في ذلك المعنى ، وأهجنا غانية المغنى :

إِنَّ حَمَّامنا بِهِ حَرُّ نِسَارٍ ولِنِسَا فِي دخولِهِ إِنعِنَامُ لَمُ نَجِدُ فِيهِ غِيرَ أَغْصَانِ لُطْفَ لِيحَمامِ الْغِنِسَا بِهِ أَنغِنَامُ لَمُ نَجِدُ فَيهِ غَيرَ أَغْصَانِ لُطْفَ لِيحَمامِ الْغِنسَا بِهِ أَنغَنَامُ لَلْمُ نَوْدِ الْخَلِيلِ إِذْ هِي نَارٌ وهِي بَرْدٌ عليه وهي سلامُ مثلُ نورِ الْخَلِيلِ إِذْ هِي نَارٌ وهِي بَرْدٌ عليه وهي سلامُ

۲۵ ب

ولنا ايضًا في ذلك، مما يقف لهالسّالك: [من الخفيف]
قد دخلنا الحمّام في بعلبكً وعلينا طير السرار ترنّم فوجدنا النعيم في الحرّ منه وعجيب من جنّة في جَهنّم

Ĩ 77

وقلتُ كذلك في هذا المعنى المشير الى ما هُنالك: [من الخفيف] إن حمّام بَعْلَبَك لطيف طيف قد دخلناه واحتوتنا الكرام وسمعنا فيه الغنا، ليت شعري أحَمَامٌ هناك، أم حَمّام أم

وكان معنا ذلك الحمار ، المتقدّم فيه الكلام . فلم يوجد له ببعلبك إصْطَبْلُ يُربَطُ فيه غير محكمة النائب التي يكون فيها فَصْلُ الأحكام . وكان السبب في ذلك أن نائب بعلبك هرب ، فكأنهم جعلوه بدلًا عن النايب ، وحيوان بَدَلُ عن إنسان هذا من العجب . فقلنا في ذلك :

نائبُ بعلبكُ مِن جهل به لمّا هَرَب مكانب المحمارُ قَد قام به تمّ الأرب مكانب الحمارُ قد قام به تمّ الأرب

وقلت كذلك:

ونايب ببعلبك فدر يبغي مَظْلَمَه فربطيوا الحماز في مكانه بالمحكمة

ولإبراهيم چلبي المتقدّم ذكره ، والفايح في طيّ الأوراق نشره ، حيث قال :

فلم نسمع لمكروه يُقَسِي لقد كف الأذى عنا ببأس فعزره وألزمه بحبس مَكُنْنَا ليلتيْن ببعلبكِ ونائبُها جزاه اللهُ خيرًا وأقلقنا الحمارُ بقبح صوت

۲۶ ب

## المسيوم السيابع

[قبر عز الدين والرشادي]

ثم قمنا في الثُلُث الأخير من الليل ليلة الاثنين ، وهو اليوم السابع ، بعدما قرّت ببعض نَوْمها العيْن . وركبنا فتوجّهنا الى جهة البقاع العزيز ، ومررنا في الطريق فقرأنا الفاتحة لنبي الله عز الدين ونبي الله الرشادي لا حين قربنا من قبريْهما بقدر ما نميز . [ولعلهما ٣ من الأولياء الأمجاد ، ولكن إطلاق النبوّة عليهما وعلى أمثالهما أيضًا في هاتيك البلاد ، باعتبار ما عليه غالب أهل تلك القُرى من الاعتقاد ، في إنكار كرامة الولي ، فإذا رأوها قالوا هو نبي . كما بعضُ فضلاء بعلبك لنا هذا أفاد . أو أن ذلك باعتبار الجهل وعدم الرشاد ، أو أنه واردٌ على أصله والله أعلم بالمراد]. آلى أن خرج الفَجْر ، فصَلَينا الصبح في الطريق ، وأدركنا في الصلاة بالجماعة الثواب الأخير .

### [قرية تمنين]

ثم سرنا الى أن وصلنا الى قرية تِمنين ، بكسر المثنّاة الفوقية ، فنزلنا على عذب ذلك الماء المعين ، وتذكرنا بذلك الماء الزُلال عين قرية من قُرى دمشق وهسي منين ، وفي ذلك نقول ، وهو معنى مقبول :

<sup>(</sup>١) انظر: ياقوت، معجم البلدان ١/ ٦٩٩

Dussaud, Topographie, p. 410. (Y)

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] ليس في ب، وهو في ظ ١ وحدها .

<sup>(</sup>٤) تقع اليوم في قضاء بعلبك في جنوب شرق نيحا . وهناك قريتان بهذا الاسم : تمنين الفوقا وتمنين التحتا . والاولى ترتفع عن البحر ١٠٤٠ م ، وتبعد عن بيروت ٦٥ ك م. انظر : مرهج ، اعرف لبنان ، وفريحه ، الله والقرى ص ١٠٤٠ م ، وتبعد عن بيروت Dussaud, Topographie, p. 412. ، ٨٤

<sup>(</sup>٥) انظر : ياقوت ، معجم البلدان ٤ / ٢٧٤

قد أتينا بالقرب من بعلبك قرية قيل في اسمها تِمنينُ وَاد حَرفٌ في دمشق وهي منينُ وَاد حَرفٌ في دمشق وهي منينُ

[قرية ايلا]

ثم سرنا حتى وصلنا الى قرية نبيّ الله أيلا '، بفتح الهمزة وسكون الياء .
ويُقال إنه أخو يوسف بن يعقوب عليهم السلام . فصعدنا اليه في ذلك الجبل ،
وترجينا / من بركاته عطاءً ونيّلا ، وزرناهُ وصلينا الظهر بالجماعة هناك ، واذا
بجماعة من العرب اتخذوا ضيافة ووفوا نذرًا لهم ، فكان لنا معهم في ذلك الطعام
اشتراك . ووجدنا في الحيهة المرتفعة من ذلك المزار ماءً جاريًا في فسقية مبلط ما حوّلها،
بلطائف الأحجار . مؤذنة بأنه كان عليها في الزمان الأول قبة مرتفعة . والماء ينزلُ
اليها من عين في أعلا الجبل متسعة ، ووجدنا حجرًا كأنه كان مبنيًّا في تلك القبّة ،
وهو موضوع على العكس في بنيان هناك . وأحرف كتاباته منكبة . فقرأناه بعد جهد جهيد ووجدنا فيه أبياتًا متضمّنة تاريخ بناء تلك القبة ، وذلك البناء الذي كان
مشيد . وهذا النظم منسوب الى السيد عبد الكريم من أهل كرك نوح عليه السلام ،

كعروس لها الجمالُ النفيسُ ذات نورٍ يضيءُ منه الحبيسُ وثمارٍ قطوفُها لا تخيسُ وله في خلائها تاسيسُ من نزهة الواردين وهو الأنيس قد بناها فحب نعم الجليس

وذلك سنة تسع وتسعين وتسعماية . والحبيسُ المذكور في الأبيات مكان منتزه في الأبيات مكان منتزه في الفُرْزُل ، بضمّ الفاء وسكون الراء المهملة وزاي مضمومة ولام ، قرية هناك ٣ .

<sup>(</sup>۱) تسمّى اليوم النبي أيلا. وأهلها شيعة كلّهم ، وانظر 10 Dussaud, Topographie, 410

 <sup>(</sup>۲) قوله و وجدنا حجرًا ... الى قرية هناك. مضاف في هامش الأصل ب وهو في متن النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) تقع اليوم في قضاء زحله ، ترتفع عن البحر ٩٧٥ م ، تبعد عن بيروت ٦٠ كلم . انظر مرهج ، اعرف لبنان وفريحه ، اسماء المدن ص ٢٥٣ .

وقلنا في مدح تلك الحضرة على حسب التيسير هذا النظم القليل الكثير:

لنبيّ الله أيْسلا
بث فينا حُبّ ليلى
وَهَبَ الزوّار نيْسلا
قريسة طابت مقيلا
سال من أعلاه سيلا
قرية دارًا وكيْسلا
من مشوق مال ميلا
ما كلام الحق قيلا

قد ركبنا العزم خيلًا فيرأيناه منزارًا نوره يُشرقُ منسه جبال عليه جبال عليه وبها ماءً زُلالٌ بهارك الله بها مِنْ هو فيها وعلى مَنْ هو فيها صليوات وسلامٌ وسلامٌ وسلامٌ

### [قرية كُرك نوح]

ثم سرنا الى أن وصلنا الى قرية الكرك المتقدّم / ذكرها المنه فررنا فيها نبي الله نوح عليه السلام ، وفاح لنا من طي جوانبه نَشُرها ، ورأينا طول قبره بمقدار شيت عليها السلام ، وذلك مقدار أربعين ذراعًا : ماثة وعشرون بالشبر التام . وفوق قبره جَبَلُون من الخشب بمنزلة السفينة المقلوبة ، وقد صُفّت فوقها الكراميت من الفخّار المشوي كأسطحة بلاد الروم وحول القبر درابزينات منصوبة ، وذلك القبر في صحن الجامع المبلّط بالأحجار ، وحول ذلك الصحن جدران الجامع مبنيّة بلحجارة المنحوتة . وفيها شبابيك الحديد تطلّ من العلو على تلك المروج والأقطار ، والمجامع مبني مع القرية فوق الجبل ، وفيه محراب ومنبر ، وله منارة لطيفة ، فوق والجامع مبني على الصلاة على خبر العمل . وربّما قال مؤذّنها مكان حيّ على الصلاة حيّ على خبر العمل .

وفي طَرَف صحن الجامع قبّة مبنيَّةٌ من الحجارة المنحوتة ، وتحت القبّة فسقيّة يجري فيها الماء من ماء القرية ، تطلّ تلك القبّة على تلك الجهات المنعوتة .

۲۷ ب

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۰ وما بعدها

 <sup>(</sup>٢) قوله « بها ذلك الحسن اكتمل» مضاف في هامش الاصل ب ، وبعده : صح وهو في متن النسخ الاخرى .

قال الهروي في « الزيارات » ' : ومن أعمال مدينة بعلبك قرية يُقال لها الكرك. بها قبر نوح عليه الصلاة / والسلام. وذكر أصحاب السير أن قبر آدم ، ونوح ، وسام ، وابراهيم ، واسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام في أرض القدس بالمغارة . والله أعلم . وقيل : قبر آدم بالهند ، بوادي سِرَنْديب وقيل بجبل أبي قُبيس . والله أعلم . وبالكرك ايضًا قبر حبلة ابنة نوح عليه السلام . انتهى كلامه . قلت أ : ولم أعلم أن قبر ابنة نوح هُناك ، فلم أزره ، وما سمعت به من أهل تلك القرية . ص

وفي كتاب « المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للشيخ السخاوي رحمه الله تعالى. قال نقلاً عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: ومن اللهبور ما يُذكر بجبل لبنان من البقاع أنه قبر نوح عليه الصلاة والسلام. وإنما حدث في أثناء المائة السابعة. اه.

وقوله: إنما حدث في أثناء المائة السابعة يدفعُه ذكرُ الهرويّ له. فإن وفاة الهروي، وهو على بن أبي بكر، في المائة السادسة ، كما في « تاريخ ابن خلّكان » وقد ذكر أن بالكرك قبر نوح عليه السلام.

ويدفعه أيضًا ما ذكره الشيخ شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت الحموي في كتابه « المشترك » أنّ بالكرك قبر طويل يزعم / أهل تلك الناحية أنه قبر نوح عليه السلام أ. وكانت وفاة ياقوت المذكور بحلب في العشرين من شهر رمضان سنة بست وعشرين وستاية » ".

وفي حاشية جد والدنا شيخ الاسلام ، مفتي الأنام ، الشيخ اسماعيل النابلسي رحمه الله تعالى على «تفسير البيضاوي » في سورة هود عليه السلام أن نوحًا عليه السلام عمل سفينته من الساج ، وهو شجر عظيم يُجلب من بلاد الهند ، وقيل من خشب الصنوبر .

<sup>(</sup>۱) الزيارات، ص ۱۰

<sup>(</sup>٢) توفي الهروي سنة ٦١٦هـ/. فوفاته اذن في المائة السابعة، لا المائة السادسة.

<sup>(</sup>٣) اي في المائة السابعة أيضًا. انظر: «المشترك وضعًا» ص ٣٧٢.

وفي «تفسير القرطبي » ا عن عمرو بن الحارث أنه قال: عمل نوح عليه السلام سفينته ببقاع دمشق، وقطع خشبها من جبل لبنان. أنتهى.

فعلى هذا يمكن أن يكون نوحًا عليه السلام هو المدفون في الكرك. وهو القبر المشهور لأنها كانت أرضه، وموضع سُكناه، وصنع الفُلْك فيها.

وقلنا في ساعة قدومنا الى زيارة نوح عليه السلام ، هذه الأبيات من النظام:

قد أتينا الى الكرك وانمحى الهم وانفرك وتجلّت مهابة كالصطياد المنى شَرك وبنوح النبي قد عَظُم الحفظ والدرك وسعُدنا بزورة سِرها كان مُشترك مشترك

Ĩ 49

وحين أقبلنا على قرية نوح عليه السلام وجدنا بها جماعات من قرية القَرْعون يريدون أن يعملوا مولدًا للنبي صلَّى الله عليه وسلم لَيْلًا في ذلك المقام ، فحضرنا معهم في تلك الضيافة ، وحصل لنا بذلك حظٌ وافرٌ وزيادة لطافه .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ج ۴ ص ٤٣ وفيه : «كانت دار نوح عليه السلام دمشق ، وأنشأ سفينته من خشب لبنان ...»

## اليوم الثامن

ثم بتنا تلك الليلة وأصبحنا في اليوم الثامن ، وهو يوم الثلاثاء المبارك ، فصلّينا الصبح بالجماعة ، وركبنا ولنا الله بالمعونة تدارك .

[قرية سعدنايل]

فمرزنا في الطريق على قرية تسمى «سعدنايل» ، وهي أول قرى البقاع العزيز ، تنطمنا في ذلك وهو من ألطف عطاء ونايل

قد أتينا لبقاع ورأينا سَعْدُ نايلُ وتفاعلُ فقلنا فقلنا هو سعد وهو نايلُ وتفاعلنا فقلنا

[سهل البقاع]

ثم سرنا في أرض البقاع ٢ ، وتأملنا هاتيك الجبال والوهاد مما تلتذّ برؤيته العيون ، وبلطائف نسماته الأسماع . وأنشد بعضُ الأصحاب هذا البيت المشهور، على طويقة التضمين العابث بأذيال السرور. وهو :

وإذا تـأمّلتَ البِقـباع وجدتُها تَشقى كما تشقى الرجالُ وتَسْعَدُ/ فضمّنتُ هذا البيت بتمامه حيثُ قلتُ من النظام ، مُشيرًا الى مَنْ كان معنا من

السادة الكرام:

۲۹ ب

مع سادة لهم العُلا والسؤدُدُ فغدَت تتب أوعا على يدها بَدُ فغدَت الإشارة للذي هُو يُقْضَدُ فيب الإشارة للذي هُو يُقْضَدُ تشقى الرجالُ وتسعَدُ وتشعَدُ

جئنا الى أرض البقاع نزورُها حتى بهم سَعُدت وزال شقاؤها فذكرت بيتًا لِلّذين تقـــدموا وإذا تأملت البقاع وَجَدْتُها

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في قضاء زحلة. ترتفع عن البحر ۹۵۰ م، تبعد عن بيروت ٤٧ ك م. انظر: مرج، اعرف اليوم في قضاء زحلة اللدن ص ١٧٤ ؛ 1٧٤ Dussaud, Topographie, p. 411 ؛ ١٧٤ تعرف لبنان ؛ وفريحة ، اسماء المدن ص ١٧٤ ؛ ١٩٩٠ عنوريحة ، اسماء المدن ص ٥٣ (٢)

ثم إني ضمّنتُ ذلك أيضًا على طريقة الاكتفا، فحصلتْ فيه التوريةُ اللطيفة من غير انتفا، وذلك قولي:

إن البقاع هي الجنانُ فحبّذا تلك الرياضُ إذا الغداةَ قصدتَها وقلوبُنا ضاعت هُناك تنزُّهًا وإذا تأملت البقاع وَجَدْتَها

ولإبراهيم چلبي المذكور سابقًا ، وكان الى هذا المعنى متسابقًا : [من الحفيف]

إن قطرَ البقاع قطرُ عجيبٌ ليس يَخْفى عمن حوى تميزا جامعُ تربُه الشريفُ كُرامًا فلهذا سُمّيَ البقاعَ العنزيزا

وكان في صحبتنا رجلٌ يُسمّى بركات ، وهو دليلٌ لنا على الطريق في هاتيك الدرجات والدركات ، فقلنا نُشيرُ الى مافي اسمه من التورية اللطيفة ، والنكتة المنعة :

قد مشينا الى البِقاعِ صباحًا واهتديْنا ، وتُمّتِ الحاجاتُ كيف لا نهتدي الى كلِّ خيرٍ ومن الله عندنا بركاتُ

ولابراهيم چلبي المذكور: [من الكامل]

من كل شهم والوقار عليه من قد غدا فردًا يُشارُ اليه من قد غدا فردًا يُشارُ اليه حالٌ فكل الناس طوع يديه نرجو الإله به ونحن لديه ودعها المصلّي فاتحًا كفيه

سِرْنا نزور الأولياء ذوي الهُدى والسعدُ خادمُنا بصحبة شيخنا أعني به عبدَ الغني ومَن له أبقاه ربّي. دائمًا سندًا لنا ما غرّد القمريُ يومًا في الرّبا

ومن نظم رفيقنا مفخر الأعيان، ذوي الفضل والاذعان، السيد أحمد المعروف بابن النقطة، سلّمه الله تعالى، وذلك من المواليا قوله:

لما رضى الرب عنّا في دُجى الأسحار سرنا نروم زيارة سادة أبسرار نلنا القبول من المولى العملي الستّار بصحبة الفرد شيخي عالي القسدار

۱۳۰]

[قرية تعلباية]

۳۰ ب

ثم مررنا بقرية ثَعْلَباية ' ، بفتح الثاء المثلّثة وسكون العين وفتح اللام بعدها باء موحدة وألف ثم ياء تحتيّة وهاء . فنزلنا ، وزرنا فيها قبر الشيخ عبدالله العجمي رحمه الله تعالى . ودعونا الله تعالى عنده ، وحصل لنا كمال الأجور ، وقال في ذلك ابراهيم چلبى المذكور :

وَ السوليِّ عبد اللهِ ا

ثم سرنا الى جهة القرية المشهورة بـ «قبّ الياس ٢ » ، ولعلّ الصواب في ذلك قبر الياس ، وأنه من تحريفات العوام . وهو قبر الياس النبيّ عليه الصلاه والسلام . قال في « القاموس » : بقاع كلب موضع قرب دمشق به قبر الياس عليه الصلاة والسلام . انتهى .

ولعل تلك القرية كان اسمها بقاع كلب في الزمان الماضي . ويؤيده ما أخبرنا به بعضُ أهلها أن هناك مكانًا يسمّى « رجّل كلب » بكسر الراء وسكون الجيم . وكلب اسم قبيلة من العرب كانوا ينزلون في تلك القرية فسمّيت بهم .

ثم لمّا أقبلنا على قبر الياس عليه الصلاة والسلام عملنا هذا المطلع من النظام ، وهو قولنا :

لمّا أتينا نحو قَبْرِ الياسِ عاش الرجاءُ وكان قبرَ الياس ثم دخلنا القرية المذكورة ، وخرج للقائنا أهلُها بقلوب صافية ونفوس مسرورة . وكان ممن خرج فتلقّانا بصدره الرحيب وحسن طلعته ، وجمال بشاشته فجلى علينا

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في قضاء زحلة في الشمال الشرقي لشتورا. ترتفع عن البحر ٩٢٠م، تبعد عن بيروت دراي الشمال الشرقي لشتورا. ترتفع عن البحر ٩٢٠م، تبعد عن بيروت دراي الشماء المدن ص ٨٠٪ المرقى Dussaud, Topographie, p. 412.

<sup>(</sup>٢) تقع اليوم في قضاء زحلة ، ترتفع عن البحر ٩٠٠ م ، تبعد عن بيروت ٤٣ ك م . انظر : مرهج ، اعرف لبنان . وفريحه ، اسهاء المدن ص ٢٥٩ وزعم أن الياس أحد امراء المردة ، Dussaud, Topographie, p. 411.

 <sup>(</sup>٣) قوله ﴿ وَكَانَ مَمَنَ ... الى : في حرز حريز ﴾ مضاف في الهامش الأصل ب ، وبعدة صح صح صح .
 وهو في متن النسخ الأخرى .

وجه الحبيب ، محبّنا وصديقنا مفخر الأعيان ومعدن كمالات الانسان خداوردي چوربجي ابن الراعي حفظه الله تعالى ، وكان سردار العسكر المحافظين في البقاع العزيز . وخرجت معه جماعات كثير ، جعلهم الله تعالى من العناية في حرز حريز . وقد جاءنا في ذلك اليوم مكتوب من دمشق الشام من حضرة أخينا شقيقنا العلامة الشيخ يوسف النابلسي ا فيه البشارة لنا بمولود غلام / فبنينا على ذلك الأساس ، وأكملناها قصيدة في مدح نبي الله الياس . واتفق لنا في هذه القصيدة تاريخ المولود ، جعله الله تعالى بالخيرات مسعود . فقلنا فيما أردنا :

عاش الرجاء وكان قبر الياس حازوا العلى أكرم بهم من ناس وبما لديهم لم نجد من باس ليث على الأعدا شديد الباس فأتت وقد حفظت من الوسواس بين الربا بلطايف الأنفاس مع سادة أهل الحجا أكياس وجلا علينا الأنش ألطف كاس وتتابعت من سائر الأجناس بمحمد سمي لطيب غراس بمحمد شي لطيب غراس أرخ: تدل بشائر الإيناس أرخ: تدل بشائر الإيناس شعد رفيع الجاه بين الناس وسرى النسيم على غصون الآس

لما أتينا نحو قبر ألياس وعلى أناس قد نزلنا سادة وتمتّعت أرواحنا بلقائهم إنّ النبيّ آلياس في ذاك الحمى أسراره دعت القلوب لنحوه صلّى عليه الله ما هبّ الصّبا ولقد نعمنا فيه غبّ زيارة وعلا لدى ذاك المقام مقامنا وتجلّت الأسرار في أسرارنا وتجلّت الأسرار في أسرارنا وعلى كمال الخير في أحوالنا وعلى كمال الخير في أحوالنا وعلى كمال الخير في أحوالنا أبقاه ربّ الناس في خير وفي ما غرّدت بين الرياض حمامة ما غرّدت بين الرياض حمامة

وقد ورد علينا الى قبر الياس عليه السلام ، في ذلك اليوم / رجلٌ من أقاربنا وهو من الصالحين اسمه الشيخ مسعود ، فتفاء لنا بآسمه المبارك فيما جاءنا من المولود . وكان معه كديش عليه قتب ، وهو راكب على ذلك ، وصابرٌ على مشقّته ، والصبر مرتبة من الرتب . وقد أذِن له صاحبه من قرية برّ الياس أن يزور عليه قبر النبي نوح عليه السلام فقط ، فدار به معنا جميع مزارات البقاع ، فلعله بذلك

۳۱ ب

<sup>(</sup>۱) يتوفي سنة ١١٠٥ هـ. انظر سلك الدرر ٤ – ٢٤٦

للأجور التقط. وكان يصعد به الى الجبال وينزل به في الوهاد، وهو محلول الحزام، وراكبه محفوظ من السقوط ببركة السادة الأمجاد.

وقد قلنا في ذلك: [من الرجز]

ومن بعيدٍ مُقبلٌ وعسن كُتُبُ أنت بهذا الجُذب في أعلا الرُتَب

يا راكب البرذون من فوق القتب مُرخى الحِزام لا يُبالي مَن عَتَب

وقد توافق هذا الكديش مع ذلك الحمار ، في أنّ كلّ واحد منهما مأخوذ من غير إذن صاحبه ، ولهذا أكثرنا عنهما الأخبار .

وبلغنا عن صاحب الحمار أنّه كان يُعاتبُ حماره على تقصيره في السير، ويَعِدُهُ أنه يأخذه الى قرية بيت سحم للنشأة والسير، حتى إننا لم نسمع له في تلك آ٣٢ الليلة صوت نهاق، فقلنا / في ذلك مما تترنّم به الأوراق: [من الخفيف]،

منه يا طالما سمعت رعبودا يرتعي الروض منه حَل القيبودا يخ عُبَيْدُ الرحمن فازداد جبودا يشكر المنعم اللطيف البودودا وليه يُنْجِزُ الزمان وُعودا

ما سمعنا في الليل صوت حمارٍ فكأن الحمار في بَيْت سَحْمَ ووفاه بالوعد صاحبُه الشيَّ بات في راحة وأمْن وخيرٍ بات في راحة وأمْن وخيرٍ فعسى يُدركُ المُنى عن قريبٍ

وبلغنا ايضًا أن ذلك الحمار حرد على صاحبه ، ورمى بمخلاة العليق ، وقصد الدّجاجة ليأكلها بالحياة من فرط ما صار عنده من الضيق . فقلنا في ذلك، وأنرْنا هذا الليل الحالك :

في البقاع العزيز بين البَرِيّــة قاصدًا يأكلُ الدجاجة حَيّــة

قد رأينا أمرًا عجيبًا غريبًا تَرْكُ هذا الحمار أكل عَليت

وكان معنا أحمدان ، لطيفان ظريفان ، أحدهما في دمشق الشام رئيس الأذان ، والآخر يُطعم من طرائفه الأفواه ويُتحف بلطائفه الآذان . فقلنا في أحمد الثاني ، وتلونا حركات المثاني :

فمعانيه في الكمال مياه / واستلذت بطبخه الأفواه ومُسَمَى بأحمد رَق لُطْفًا منه منه طابت أسماعُنا بغناء

۳۲ ب

وقلنا كذلك:

رُب ذي خبرة بطبخ طعام صَوْتُه مُطربٌ أجاد السّماعا يُحسنُ الطبخ والغناء جميعًا فيُقيتُ الأفسواه والأسماعا

وقد قلنا في أحمد الأوّل ، الذي عليه في لطايف السماع المعوّل: قد مُلئنا من الأناشيد طيبًا فكأنا في ضاربات المثاني كيف لا نمتلي بطيب سماع وغددا بيننا رئيسُ الأذان ثم بتنا تلك الليلة في القرية المزبورة.

# البيوم التاسع

[قلعة قب الياس]

وأصبحنا يوم الأربعاء، وهو اليوم التاسع من تاريخ هذه الرحلة المسطورة، وقد وجدنا في قرية قبر الياس ١ المذكورة قلعةً ١ متينة من بناء ابن مَعْن الذي كان أميرَ الدروز سابقًا ، وله سيرة غير مشكورة . وخارج القلعة برجٌ خَراب ، وفيه بثُرُ ماء مَرْدوم بالتراب، وبابُ القلِعة تجاه ذلك البرج المهدوم، وهو باب من الخشب المتين لا يعمل فيه الفأس ولا القُدّوم . وداخل الباب دهليز طويل ، جميعه مبنى بالأحجار الكبار ، والقبو الذي ما اليه سبيل ، وعلى يمنة الداخل حجرة ٣٣آ كبيرة ذات مرامي متينة ، وفيها درج الى سطح / القلعة ، وبئر ماء غير معينة ، ثم في نهاية ذلك الدهليز باب للقلعة ثاني ، وداخله دهليزً صغير ينتفع فيه القاصدُ والعاني ، ثم بعد ذلك بابُّ ثالث يُدخل منه الى تلك الساحة ، في وسط القلعة وهي واسعة المساحة ، وفي وسطها بئرٌ يجتمع فيه الماء تُمَنُّ الأمطار التي تنزل من أعالي الأسطحة ، وهو بئر كبير أوسع من قدر نصف الساحة ، له فمان مفتوحان للانتفاع والمصلحة ، وفي تلك الساحة إيوانُ واسع كبير ، في كلّ ناحية منه حجرة ذات شبّاكيْن مالهما من نظير . وفيهما مطبخان كبيران ، مبنيّان بالأحجار من الصوَّان ، وبالقرب منهما بيتان ، لما يُحتاج اليه من آلات الطبخ مُعَدَّان . وهناك فرنَ وحمَّام صغير ، وثلاث حجرات شرقيَّة كِبار ذات شبابنك شرقيَّة ، كلُّهـــا معمولة بالقبو والتحجير .

والجهة الشرقية مشتملةً على أربع حُجرات. وعلى يمنة الإيوان باب فيه عشرون من الدرجات، وعلى مَيْسَرة هذا الدرج حجرةً مظلمةً ليس فيها شبابيك غير مرماة

قال عنها Guillaume de l'Isle (١٧٦٤ م): انها قلعة لا تقهر: forteresse imprenable Dussaud, Topographie, p. 411.

واحدة ، وداخلُها دهليزُ قيه سبعة مرامي نافذة . وعلى مَيْسرة هذا الدهليز حجرة ٣٣ ب كبيرة فيها شباكان / مُطلّان على ساحة القلعة الخطيرة ، وأيضًا حجرة مُطِلّة على تلك الساحة المستديرة . وعلى مُيْمنة الدرج المذكور ايوان كبير ، وفيه مرامي وشبابيك يتمتّع بها كلّ بصير . وخارجه حجرة فيها شبابيك ومرامي، وبابٌ يُتَوَصّل منه بدرج الى سطح القلعة السامي . وفيها أيضًا باب بعشرين دركة يُتوصل منه الى باب القلعة، وباب بعشرين دركة في أعلاه بيت الطهارة مع دهليز ثاني ، به مرامي أتقنها الباني . وفي مَيْسرة ذلك الدهليز حجرة شمالية فيها منافع شرعية . وفيها ثلاثة شبابيك مطلّة على أماكِن عَلِيَّة ، ثم بعد ذلك حجرة بشباكين مُطلَّيْن على الساحة المزبورة . وأيضًا حجرة شتوية صغيرة ، وايضًا درجان على الميسرة يُصعد منهما الى السطح ، كلّ واحد منهما خمسة عشر درجة . وسبع مرامي على أسطحة الحجرات مندرجة ، وفي كلّ حجرة من الحجرات المذكورة وجاق مبني من الحجارة . وهناك حجرات شمالي القلعة قد شُرِع في بنائها وما تمّت لها العمارة ، وفي تلك الأسطحة ميازيب من الحجر ٣٤ آ الى جهة / ساحة القلعة ، وأيضًا درج مقدار الأربعين درجة الى أسفل تلك الساحة ذات الوسعة ، وفي أثناء الدرج بيتٌ للطهارة ، ودرج آخر على يمينه ثمانية حجرات ، كل ذلك مصنوع من الحجارة.

وبالجملة فهي قلعة مشتملة على منافع كثيرة ، وأمور تدعو اليها الضرورة . وقد قلنا في وصفها ، وححن ارتفاعها ولطفها:

عَلَتْ به من بروج ِ ذات ِ تحصين ِ وقلعة ِ قُلُعَتْ عَيْنَ العدوِّ بمـــا كأنها فوق قبر البساس مُشرقــةً ثم بتنا أيضًا بتلك القرية .

# السيوم العساشر

[ الزيارات في جبل لبنان]

فلما أصبحنا يوم الخميس ، وهو اليوم العاشر بلا مرية ، توجهنا للزيارات التي في جبل لبنان ، بمعونة الكريم المنّان . وقد قلنا في ذلك من المواليا :

لما أتينا الى أعلا جبل أبنان وقفت في عَرَفات القلب بالاحسان وطور سينا غرامي محكر البنيان يا أهلَ قاسون كم ذا الصد والهجران!

ولإبراهيم چلبي المذكور سلّمه الله تعالى :

لمّا نزلنا بذاك السفح ثمن لبنان قد جَالَ في القلب تركُ الأهلِ والأوطان ومَدْمَعي سال فوق الخدّ كالغدران وكلُّ صعب بحمد الله لي قَدْ هان /

۲۳ب

[قبرشيبان الراعي]

ثم إننا مررنا على حسب مقتضى الراعي ، بقبر وجدناه هناك يُقال إنه قبر شيبان الراعي . فوقفنا عنده ، ودعونا الله تعالى أن يُديم إحسانه ورفده .

[قبر نبي الله داود]

ثم مررنا بقبر نبيّ الله داود عليه السلام ، وهو قبرٌ طويل ليس عليه بُنيان . وقيل لنا هذا قبره ، والله أعلم بحقيقة ذلك الكلام . والمشهور أن قبره في بيت المقدس ، فوقفنا عنده ودعونا الله تعالى بقلب في زيارته متأنس .

الى لينان الى لينان

قال الهروي في « الزيارات » : بيت لحم بلدة بها مولد عيسى عليه السلام . ويُقال إن داود وسليمان عليهما السلام قبراهما فيه . انتهى .

### [عين الصالحين]

ومررنا بالقرب من عين الصالحين ، ورجونا من الله تعالى أن يجيبنا فيما دعوناه ببركة مَنْ يَرِدُ عليها من عباده السائحين .

#### [عين العابد]

ثم توجهنا الى جهة عين العابد. وهي عين مباركة في أعلا جبل لبنان ، يأوي اليها الراكع الساجد. وفي هذا المقام نقول من النظام :

لبنانُ في أرضِ البقاعِ مُباركٌ جَبَلٌ شريفُ القدرِ قَيْد أوابدِ شملتُه عَيْنُ الصَالحين بنورِهـا وبه أقر اللهُ عَيْنَ العـابدِ

٥٣٦

### [عين المضيق]

وقد مررنا في ذلك الطريق ، على عين تسمّى عين المضيق . ومررنا بذلك السهل الممتنع من اتساعه على الرفيق . فقلنا في ذلك :

يا رعى اللهُ جَمْعَنا تحت لُبْنا ن وقد ضمّنا انتظامُ الطريق ومشينا في الوعْرِ عند صباح فبدا السهلُ عند عين المضيق

#### [جبل لبنان]

ونظرنا الى جبل لبنان ، فرأيناه جبلًا عظيم القدر والشان . يشتمل على مياه جارية ، وأشجار من جميع الألوان مرتفعة عالية ، وثمار مختلفة ، وأزهار مؤتلفة ، وغير مؤتلفة ، وعرائش من الأعناب ، وأمور تتحيّر فيها أولوا الألباب ، حتى إنا وجدنا فيه شجرة من السنديان كبيره ، حاملة حجرًا عظيمًا لم تر العيون نظيره . وقد اقتلعته من الأرض فهو بها ملتصق وملتحم ، وهي تحيط به وعليه تحتكم .

واخبرنا هناك بعض الناس أنّ الذيبَ لا يُعدو على الشاة في ذلك الجيل المبارك، وليس له على الحيوان اعتساس. ولم ينهق في ذلك المكان الحمار المذكور سابقًا لعدم وجود الشيطان.

<sup>(</sup>۱) الزيارات، ص ۲۹.

[قرية زوق البصليّة]

ثم توجُّهنا بعد ذلك ، بمعونة / القدير المالك، الى زوق التركمان المشهور بزوق البصليّة. وقد دَعُونا الى ضيافتهم فأجبناهم بنفس مرضيّة. فوصلنا اليهم عَشيّةً ، وقد ضربوا لنا قبّةً مستديرةً معمولة من اللبابيد التركية ، فَبِتْنا عندهم تلك الليلة في عيشة رضيّة.

وقد قلنا في هذه القضية:

يا سائلي عن ليلة بِتُها ما حال من بات ببطّيخة

وقلنا أيضًا في ذلك:

وليلة قد بت في عُشّة أضلاعُها مَصْفوفةٌ حولها

في قبّه اللبّاد في التركمان مُصْفَ تُمانُ مُصُفَّ مُصَفِّ مُمانُ

كأنها بطّيخة صَفْرا وقُرْصُها صُرَّتُها الخضرا وبابُهــا كالمشتري عندمـا يحفرُ في جنب لهـــا حفــرا

# البيوم الحادي عشر

[قبر نبي الله العزير]

فلما أصبحنا يوم الجمعة ، وهو اليوم الحادي عشر ، صلّينا الصبح ، وتوجّهنا الى زيارة نبيّ الله العزير عليه السلام . وبالنبي أزعور تسميه أهل تلك القرى من العوام . فدخلنا الى حضرته بالإعزاز والإكرام ، ودعونا الله تعالى بأنواع الدُعاء للخاصّ ٣٦ والعام ، وقلنا في ذلك من النظام : /

وحظينا بكل لطف وخير ورأينا إلهنا بذاك المسير علنا أن يهونُ كل عسير علنا أن يحيب كل فقير يا غنيًّا يُجيب كل فقير له أوفى صلاة رب كبير فتزيد البلاد في التعطير فتزيد البلاد في التعطير المطير المعابر المطير المطير المطير المطير المطير المطير المطير المعابر المطير المعابر المطير المعابر المطير المعابر المع

قد أتينا نزور قبر العزير ومشينا مع الصباح اليه ومن الله ربنا نترجّب ودعوناه، وهسو خير مجيب وعلى السيّد العُزيْر نبيّ المع مع سلام يفوح طيب شذاه أمد الدهر ما أضاءت بروق بروق بروق بروق

## [قرية المرج] - [قرية الاصطبل]

وقد مررنا في الطريق على قرية تسمّى المرج ، وقرية تسمّى الاصطبل المغضر الأصحاب ، بنكتة جرت من بعض القُضاة ، على سبيل الاقتضاب . وهي أنّه سأل عن رجل فقيل له هو في قرية الاصطبل ، ثم سأل عنه في ثاني يوم فقيل إنه خرج الى قرية المرج ، ثم سأل عنه ايضًا فقيل إنه ذهب الى الاصطبل ، فقال : إن هذا أمر عجيب ، وما أحسن هذه الدابة التي تذهب من المرج الى الاصطبل ،

Dussaud, Topographie, p. 401 : انظر (۱)

ومن الاصطبل الى المرج. ومن لطف هذه النكتة أن الرجل المذكور كان ينبز سر بالجمل الله كور كان ينبز سر بالجمل الله وفي ذلك نقول ، على حسب ما تستعذبه العقول : / ربّ امرئ في قرية المرج قَدْ بات لنيْل الخيْر يَسْترجي

بات لنيل الخير يسترجي اصطبل يحكي فرس السرج من الاصطبل للمرج

[قبرنبي الله زريق]

ثم أتي منها الى قرية ال

تمضي من المرج الى اصطبلها

ثم توجهنا الى زيارة نبي الله زُريق على حسب ما هو مشهور ، أنه من أنبياء بني إسرائيل ، والله أعلم بحقائق الأمور . فصعدنا اليه وهو في جبل عالى ، وعلى قبره جلالة وهيبة يُشرق كالكوكب المتلالي . وقبره كبير طويل ، فوقفنا ودعونا الله تعالى عنده ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . وجلسنا عنده تحت شجرة عظيمة من السنديان ، وجرت هناك منادمة ومُصاحبة بيننا وبين الاخوان . حتى ذكرناهم أننا سمعنا قبل ذلك الآن بأن في بلاد مصر يعملون من القمح دبسًا حلوًا . فتعجّب من ذلك كلّ مَنْ هناك كان . فأخبرنا بعضُ مَنْ كان في ذلك المحضر ، أنّه وجد في بلدة من بلاد الروم دبسًا يجعلونه من البطيخ الأخضر ، فيقشرونه ثم يضعونه تحت المعصار ، ثم الذي يخرجُ منه يصير من البطيخ الأخضر ، فيقشرونه ثم يضعونه تحت المعصار ، ثم الذي يخرجُ منه يصير من البطيخ الأخضر ، فيقشرونه ثم يضعونه تحت المعار ، ثم الذي يخرجُ منه يصير شديدة ، فلأجل هذا كانت لعمل الدبس منها مفيدة .

[مقام الخضر)

وقد زرنا قريبًا منه مقام الخضر عليه السلام، وهو مقام عظيم عليه جلالةٌ واحتشام . [قرية الجزيرة، وقبر الشيخ عديّ)

ثم توجّهنا الى جهة قرية الجزيرة وزرنا فيها قبر الشيخ عديّ من ذرية الشيخ عديّ ابن مسافر ذي الأحوال الشهيرة. وبتنا فيها في تلك الليلة.

 <sup>(</sup>١) قوله « ومن لطف هذه النكتة ... الى : بالجمل » مضاف في هامش الأصل ب و بعده صح .

# اليوم الثاني عشر

[قرية كفريا]

فلما أصبحنا يوم السبت، وهو اليوم الثاني عشر فاح فينا عَرْفُ البركات من جبل لبنان وانتشر. فتوجهنا الى المكان الذي يُقال له قلب جبل لبنان، حتى مررنا بقرية تسمى كَفْرَيّا، بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وتشديد الياء بعدها ألف على ما هو المشهور.

قال في القاموس: كفريّة كطبريّة قرية بالشام. انتهى.

وأخبرنا بعضهم أن أصل اسمها كهف رَيّا ، وكانت كهفًا لنبيّ الله ريّا – بفتح الراء وتشديد الياء مفتوحة بعدها ألف – من أنبياء بني اسرائيل ، وهو مدفون هناك في ذيل . ذلك الجبل ، وله قبرٌ طويل ، عظيم جليل .

٣٧ب وأخبرنا بعضهم أن اسمه أرّيا – بهمزة مفتوحة / وراء ساكنة وتخفيف الياء بعدها ألف مقصورة .

فزرناه ووقفنا عند قبره، ودعا كلّ منا في سرّه وجهره.

[قبر عبد الرحمن الرمثاني]

ثم صعدنا الى أعلا ذلك الجبل البعيد الداني ، وزرنا في قلبه المبارك قبر الشيخ عبد الرحمن الرمثاني – بفتح الراء وفتح الميم والثاء المثلثة ، بعدها ألف ثم نون ، ويا النسبة – نسبة الى قرية في البقاع تسمى رمثانية . بتشديد الياء التحتية . وأخبرنا بعض أهل تلك القرية أنّ الشيخ رؤي في المنام فقال : أنا مكي . فقالوا : يُشير الى أنه منسوب الى قرية بين مكة والمدينة يُقال لها رَمْثَة ، بفتح الراء وسكون الميم وفتح الثاء المثلثة بعدها هاء – ٢

<sup>(</sup>١) · قوله « بتشديد الياء التحتية » مضاف في هامش الأصل ، وبعده : صح .

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: « رمته – بكسر الراء – ماء ونخل لبني ربيعة باليمامة . » ٢ / ٨١٦

وأخبرنا جماعة من تلك القرية وغيرها في سبب تسميته بالرمثاني أنه من ذرية الشيخ عدي بن مسافر الرضي الله عنهما وكان للشيخ عدي المذكور تلميذ وقد حبس في مصر بالقلعة فاشتد عليه الحال فنادى بالشيخ عدي وتوجه الى الاحتماء بسره الندي ، فأخذ الشيخ سهمًا وضربه بالقلعة فتلقّته ابنة الملك ، وكانت من الصالحات ، بقوة وسرعة فأخذ الشيخ عبد الرحمن المذكور سهمًا / ورمى ثانيًا ، فأصاب تلك القلعة فسقط سورها ، وأطلق ذلك الرجل الذي هو أسيرها . فلأجل ذلك قيل له رمثاني لأنه رمى ثانيًا .

وعلى قبر الشيخ عبد الرحمن المذكور أباريق كثيرة من الفخّار ، ينذرها من يمرّ عليه من أهل قرية عيثا خوفًا على أحمالهم من الانكسار . ولما قدم الجماعة معنا فتشوا جميع تلك الأباريق ، فلم يجدوا فيها شيئًا من الماء يبلّ الريق وكان معنا رجلٌ اسمه عبد الرحمن ، فجاء الى عند الشيخ الرمثاني وقال له : إن كان اسمك على اسمي فاسقني شيئًا من الماء ، فإني عطشان . فنظر في بعض الأباريق التي عنده فوجد شيئًا من الماء فشر به ، وذلك من لطائف الاحسان .

وبلغنا أنه كان عنده بئر يوجد دائمًا فيه الماء. فجاءت جماعة من الدروز، وصادوا خنزيرًا فغسلوه في ذلك الماء وشووه لا وأكلوه. فغار منه ذلك الماء الذي كان فيه محروز، ولم يوجد بعد ذلك ماءً في البئر. فحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

وأخبرنا خطيب تلك القرية ، قرية كفريّا أنه يجد في كثير من الأحيان ، في قلب جبل لبنان ، بالقرب / من الشيخ عبد الرحمن قبورًا جديدة لا يُعهد أنّ فيها دُفن إنسان ، فلعلّها قبور بعض من يموت من الصالحين الذين لهم سياحة في ذلك الجبل من العابدين الزاهدين .

وأخبرنا ذلك الخطيب أيضًا وكان من أهل الصلاح والدين أنه ربما يصعد الى ذلك الجبل جبل لبنان فيزور ذلك المحل المدفون فيه الشيخ عبد الرحمن ، فيجد

۱۳۸

 <sup>(</sup>۱) عديّ بن مسافر ، من شيوخ المتصوفة ، تنسب اليه الطائفة العدوية . توفي سنة ۵۵۷ هـ / ۱۱٦۲ م .
 (الأعلام ٥ / ١١) .

 <sup>(</sup>٢) قوله و وشوده و مضاف في هامش الأصل ، و بعده : صح .

هناك جماعات من الصالحين يكلّمهم ولا يكلّمونه، وينظرهم وينظرونه، وهم فيه باهتون " وعن كلامه ساكتون ، ويجد لهم هيبة واحتشامًا رجلالة واحترامًا ، وينصرف عنهم وهم على ذلك الحال . ولا شك أنهم من السادة أرباب الأحوال . وذكر لنا أيضًا أن الشيخ عبدالله اليونيني رحمه الله تعالى المتقدّم ذكره زار حضرة الشيخ عبد الرحمن الفايح في هذا المقام نشره فقال له: يا شيخ عبد الرحمن مكانك هذا عظيم! إلا أنه ليس فيه ماء يُشرب للمسافر والمقيم. فأخذ الشيخ ابريقين ومدّ يديه بهما الى الوادي ، وملأهما من الماء وجاء بهما الى الشيخ عبدالله، فيا حسن تلك الأيادي.

وذكر لنا أيضًا أن الشيخ موسى الغَماري – بضم الغين المعجمة وفتح الميم والراء المهملة المكسورة – المغربي رحمه الله تعالى مدفون هناك. ورأينا قبره بالقرب من قبر الشيخ عبد الرحمن فتلك الحضرة بينهما بالاشتراك. وقد توفي الشيخ موسى المذكور في سنة تسعماية وتسعين أو قريبًا من ذلك من السنين .

وذكر لنا أيضًا أنَّ / الشيخ موسى قال في مرضه لأهل القرية التي كان بها مريضًا من قرى البقاع: إن مت فادفنوني عندكم. ثم إنه غلب عليه المرض فقرب من النزاع . فرأى الشيخ عبد الرحمن المذكور ومعه جماعة من الأولياء أصحاب الحضور . فقالوا له: إنك ضيفنا ، وإن للث عندنا مكانًا وهو هذا المكان . وقـــد أشاروا له الى موضع قبره الآن. فلما أفاق قال لهم: إذا متّ فادفنوني شمالي البئر الذي عند قبر الشيخ عبد الرحمن . وأعطى الذين يحملونه الى ذلك الموضع ديناريْن من الذهب. فلما توفي غسلوه وكفّنوه وحملوه الى ذلك الجبل. وقد ادركتهم ٣٩ ب الهيبة والرهب. فسمعوا قائلًا يقول: لا تصلّوا عليه في هذا الوقت، فتدرككم / الوحشةُ والمقت. يعني لتصلَّي عليه الأولياء الصالحون، وعباد الله المكرمون، ثم بعد حصة صَلُّوا عليه ودفنوه في القبر المشار اليه والله أعلم بما كان ويكون .

وقد وقفنا هناك، ودعونا الله تعالى الذي أمرُه بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

[قبر السيدة مريم]

وقد زرنا هناك ايضًا في قلب جبل لبنان – بالقرب من قبر الرمثاني المذكور – قبر السيدة مريم بنت عمران. فوجدنا قبرًا عظيمًا عليه مهابة وجلالة. طوله نحو

الخمسة أذرع . وهو في أشرف حالة . فوقفنا عنده ، ودعونا الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الحاضرين معنا والغائبين .

قال الهروي في الزيارات ١ : إن في بيت المقدس وادي جهنم وفيه قبر مريم أمّ عيسي عليهما السلام . ينزل اليه في ست وثلاثين درجة . انتهى .

وفي باب الفراديس ٢ ، داخل دمشق ، عند باب المدينة قبر بين بيوت الدخلة التي تسمّى بالسادات يُقال إنه قبر مريم بنت عمران . ومما يؤيد القول الأول أنها في جبل لبنان ما رأيتُه مذكورًا في كتاب «غاية / الغايات في الأخبار والحكايات » للشيخ أبي زكريا يحيى بن الحسن الأزدويلي المؤدّب قال فيه ما ملخّصه : وعن وهب بن منبّه قال : وجدت في بعض الكتب أنّ عيسى بن مريم عليهما السلام قال لأمه : يا أمّاه ! إني وجدت مما علّمني ربي أن هذه الدار دار فناء ، وزوال ، ودار الآخرة هي الدار الباقية لا تخرب أبدًا . فتعالى يا أمّاه نأخذ من هذه الدار الفانية للدار الباقية . فانطلقا الى جبل لبنان . فكانا يصومان النهار ويقومان الليل ، وكانا يأكلان من ورق الأشجار . ويشربان من ماء العيون والأمطار . فمكثا في ذلك زمانًا طويلًا ، ثم إن عيسى عليه السلام نزل ذات يوم من الجبل الى بطن الوادي لكي يلتقط البقول والحشيش لإفطارهما فهبط ملك الموت على مريم وهي معتكفة في محرابها . فقال : السلام عليك يا مريم ، الصائمة القائمة فغشى عليها من هول ذلك .

ثم أفاقت ، فقالت : مَنْ أنت يا عبدالله ؟ فقال : أنا ملك الموت . فقالت : ألا تأذن لي حتى يرجع ولدي / عيسى ، عليه السلام فأتزوّد منه ومن ريحه ؟ قال يا مريم ! لم اؤمر بذلك . فقالت : سلّمتُ لأمر الله . فدنا منها وقبض روحها . فأبطأ عيسى في ذلك اليوم عن وقته ، ولم يأت حتى دخل وقت العشاء الأخيرة . فلما أتى ظن أنها نائمة حتى مضى ثلث الليل ، واستقبل المحراب ، ولم يفطر

<sup>(</sup>۱) الزيارات، ص ۲۸

 <sup>(</sup>۲) أحد ابواب دمشق من الجهة الشمالية . انظر : المنجد ، دمشق القديمة : أسوارها ، ابراجها ، أبوابها .
 ص ۵۸ ، وللمؤلف نفسه : خطط دمشق

Sauvaget, Monuments historiques de Damas, p. 42.

إكرامًا لأمه. ثم جاء اليها فوجدها ميتة. فجعل عيسى عليه السلام يبكي ويقول: مَنْ لوحشتي ، ومن لأنسي وغربتي ! ثم نزل من الجبل الى قرية من قرى بني اسرائيل ينادي بصوت حزين: السلام عليكم يا بني اسرائيل! فخرجوا اليه حتى ذوات الخدور من خدورهن. وقالوا: مَنْ أنتَ يا عبدالله؟ فقال: أنا روح الله عيسى بن مريم. إن أمي ماتت غريبة ، فأعينوني على غسلها وتكفينها ودفنها. فقالوا: يا روح الله إن هذا الجبل كثير الأفاعي والحيات ، لم تسلكه آباؤنا منذ ثلاثماثة سنة. فهذا الحنوط والكفن ، خُذه. فولى عيسى عليه السلام راجعًا. ولم يأخذ شيئًا. وأتى الجبل فرأى شابين جميلين ، فسلم عليهما ، فردّا عليه السلام /. فقال لهما: إن أمّي ماتت غريبة في هذا الجبل ، فأعيناني على غسلها ودفنها. فصعدا معه الى الجبل فغسلها معهما ، وكفّنها وشق في الجبل شقًا ، وجعل رأسها مما يلي القبلة التي كانوا يصلّون اليها. ثم ساق بقية القصّة بتمامها.

وفي «شرح الهمزية» للأبوصيري للشيخ ابن حجر الهيثمي رحمه الله قال: ولما رُفع عيسى عليه السلام الى السماء بقيت أمّه بعد ذلك خمس سنين أو ستًّا، كما قاله الجلال السيوطى.

وقال أيضًا: ولما رُفع الى السماء تعلّقت به أمّه و بكت ، فقال لها إن القيامة تجمعنا . انتهى كلامه .

وهاذا يُناقض ما ذكرنا عن وَهْب بن مُنبِّه من القصّة المذكورة.

ويُمكن التوفيقُ بينهما بأن عيسى عليه السلام رُفع روحًا وجسمًا كما هو الظاهر من الأخبار . وبقيت أمّه في الحياة بعد رفعه تلك المدّة المسطورة . وكان يجتمع معها في جبل لبنان بروحانيته فقط المتشكّلة بصورة الجسمان كما هو مشهور من أحوال الأبدال في هذه الأمّة المحمّدية .

والقصّة محمولة على هذا الاجتماع الروحاني في هذه القضيّة .

غ ب وقوله / لها لما تعلّقت به و بكت : إنّ القيامة تجمعنا ، يعني بالاجتماع الروحاني والجسماني مثل حالة الرفع فلا شيء يمنعنا .

وأيضًا ليس في الكلام حصر يقتضي أن لا تجمعنا إلّا القيامة فيكون الظاهر من هذا كله أنّ قبرها هو الذي زرناه في جبل لبنان. والتمسنا منه البركة واللطف والإحسان.

[وادي الجوز]

ثم نزلنا من جبل لبنان الى وادي الجوز في أسفل الجبل مع الأصحاب والإخوان. وجلسنا هناك على عين ماء صافية ، وظلال من الصخر باردة ضافية . وكان معنا الهمام الكبير، صاحب القدر الخطير، ريحانة السرور، عيسى جوربجي المشهور بابن حيمور. فقلنا في ذلك من المواليا .

في قلب لبنان زرنا والدة عيسى مع الهمام الذي حاز العُلا عيسى وسال بالخيل وادي الجوز بل عيسى لون له بجاعات حكت عيسا

فالأول اسم النبيّ عليه السلام. والثاني اسم الهمام المذكور ذي الإكرام، والثالث فعل ماض مبني لما لم يُسَمَّ فاعله مثل قبل وبيع في الكلام، فقولنا عيسى الثالث فعل ماض لمبني لما لم يُسَمَّ فاعله مثل قبل وبيع في الكلام، فقولنا عيسى آدر الون له: أي صار لونه بياضًا في سواد. والرابع هي الإبل البيض / التي يُخالط بياضها شقرة، كناية عن بياض أفعال الأجواد.

[قرية بيت فار ، وقبر الشيخ مسافر]

ثم صلينا الظهر في ذلك الوادي ، وذهبنا الى حضرة سيدي الشيخ مُسافر رضي الله عنه في قرية تسمّى «بيت فار» عند الرائح والغادي . ولعل تسمية تلك القرية بذلك لأنها في ذيل جبل لبنان . وكان التنوّر قد فار منها في طوفان نوح عليه السلام في ذلك الزمان . قال الهروي في زياراته عند ذكره دمشق الشام : وقيل هي كانت دار نوح عليه السلام ، وقيل التنوّر فار من جبل لبنان . والله أعلم . انتهى . فوقفنا في حضرة الشيخ مُسافر رضي الله عنه عند باب قبته المرتفعة وكان البنّاؤن في ذلك الوقت يبيّضونها بالجصّ ، وعندها الناسُ مجتمعة . فقرأنا الفاتحة ودعونا الله تعالى في السرّ والإعلان ، للحاضرين والغائبين من الإخوان .

وقد ذُكر لنا أن الغنم والمعز إذا أصابها شيء من الأمراض يأتون بها الى ضريحه الشريف ذي النور الفيّاض ، ويُديرونها حول ذلك الضريح من الخارج ، فإنها /

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ « وكانت ».

تبرأ بإذن الله تعالى من غير مُعالج . والتي تقف قبالة الباب ، تكون للشيخ رضي الله عنه نذرًا ينتفع بها الخُدّام والأحباب.

### [قبر محمد المصمودي]

وفد زرنا في تلك القرية الشيخ محمد المصمودي رضي الله تعالى عنه ، ودعونا الله تعالى عنده ، ووالى علينا اللهُ تعالى إنعامَه ورفدَه .

## [مغارة الشيخ مسافر]

وقد زرنا في تلك القرية أيضًا مغارة الشيخ مُسافر المذكور ، فحصل لنا كمال المسرّة والحضور . وعملنا هذه القصيدة اللبنانية والفريدة الاحسانية ، وهي قولنا :

> وشهدتُه جسدًا زَكَتْ أرواحُه وحضرتُه والقلبُ منه مُشَعْشِعٌ عين تسمّى عين عابد التي فكأننا من ظلّها في جوسق وكذاك عينُ الصالحين فإنها وبسفحه لِلْيَاسَ قبرٌ أشرقتْ وعليه سِرٌ ظهاهر ومهابةً وكذاك داود النبي ضريحه وهناك كم من قبرِ شهم عارف بل كم من نبي قد توسَّد تُرْبَه ولمريم العذراء قبرٌ فيه قَدُ والعبدُ للرحمن مَنْ سَعُدَتْ به ومسافرٌ هو والدُّ لعديِّ مَنْ لا زال جودُ الله تغدقُ سحبُه أبدًا على تلك القبور جميعها ومَشَتْ على تلك الرياضِ نسائمٌ

قُضِيَتُ لُبساناتي على لُبنان ونَعِمْتُ لا بالسفح من نُعمانِ بلطيف ريح القُـرْب والريحان ورأيتُه جَبَّلًا لنه عينان تجري بماءِ فوق حبّ جُمان حُفّت جوانبُه بطيب ِ جنسان ِ عين مباركة مدى الأزمان أرجاؤه وازداد في اللمعـانِ تهدي القلوب الى طريق عيان في ذلك السفح العظيم الشان / لا سيّما راعي الحمى شيبان بين الصخور مُطيّبِ الأكفان ِ زرناه بالإجالال والإذعان تلك الجوانب ذلك الرمشاني قد خُصٌ بالأسرار والبرهـان ِ باللطف ، من عَفْو ومن غُفْرانِ ما ناحت الأطيارُ في الأغصانِ مبلولة الأذيال بالغدران

[قرية جب جنين] - [قبر العباس بنمرداس]

ثم ذهبنا الى جهة قرية جب جنين ١ ، فزرنا في الطريق قبر العباس بن مرداس الصحابي ذي الهُدى والدين. ووقفنا عنده ساعة من الحين. ودعونا الله تعالى لإخواننا الحاضرين والغائبين.

ثم بتنا في القرية المذكورة تلك الليلة .

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في قضاء البقاع الغربي . ترتفع عن البحر ٩٥٠ م ، تبعد عن بيروت ١٧ ك م. انظر : مرهج ، Dussaud, Topographie, p. 406. ٨٧ اعزف لبنان . ، وفريحة ، اسماء المدن ص

# اليوم الثالث عشكر

## [قبر ابراهيم الدسوقي]

فلما أصبحنا يوم الأحد، وهو اليوم الثالث عشر، وقد تفيَّأنا ظلَّه ومقيله، زرنا في تلك القرية الشيخ ابراهيم من مشايخ الطريقة الدسوقية، والسيدة آسية وأخيها الشيخ محمد ، وبقيّة تلك القبور النورانية .

[زاوية الأشراف في جب جنين]

وذهبنا الى زاوية / الأشراف خارج تلك القرية ، فعمل لنا مديحًا صاحبُ تلك الزاوية بأبيات، وهو رجلٌ من الصالحين بلا مرية، واسمه كمال الدين، وفي دينه كمالُ الدين ، وأبياتُه هذه تدلُّ على صلاحه ، فأبقينا على ما هي عليه تبرُّكًا به . وقلنا صلاحُه لها عين إصلاحه . وهي قولُه :

أخْصَبَتْ أرضُنا بعد مُحْل وانكشفت ظلماؤها فاهتدينا واستغُنَتُ قلوبنا بعبد غنيً واكتمل السرورُ بــه لكمال وارتفـــع كـل منخفض لبأسه واكتمل العز لبقاع عزيز وقد صار مكاني هـــذا حَرَمًا وصلاةً الله مدى الأيام وعلى الآل مع الأصحابِ ما

وأَنْبِتَتْ كُلِ قُضْبٍ وأكْسل وترتَّـــم الطيرُ لمّــا أتــاها مَنْ طاب، أيّ أصل وفصل لطريق الهُدى فعسمٌ الكُـلُ فأصابها بذلك وابل طل وعمه كل فسرع وأصل قدم له بظاهر نعلل من بعد أن كان ناقصًا في الأصل وقبــل ذا كان شبيه الحِــلِّ على أشرف مبعوث مـن الرُسْل سار السائسرُ في السبل

فقبلنا هذا الشيء الذي هو من كماله مقطوف ، وليس بنظم معروف ، ولا نثر ٤٤ آ موصوف، وقلنا فيه على البديهة، حيث لم نجد شبيهه: / شيءً له معنى أتانا به كمالُ دين فروى حاصله إنْ لم يكن نظمًا مُقفّى أتى فإنه سجّع له فاصله

[قرية كامد اللوز] - [قبر عبدالله بن مسعود]

ثم سرنا فمررنا في الطريق على قرية تسمّى كامد اللوز ١ . وزرنا هناك قبرًا يُقال إنه قبر عبدالله بن مسعود . ويُقال إنّ اسمه الشيخ مُجاهد ، وعلى كلّ حال فهو من أهل الصلاح والفوز .

فوقفنا هناك ودعونا الله تعالى بما شاء الله من الأدعية سرًّا وجهرًا .

[قبريونس التغلبي]

وزرنا قريبًا منه أيضًا قبر الشيخ يونس التغلبي ، عليه رحمة من الله تعالى تترى .

# [عين عزّة]

ثم سرنا الى أن وصلنا الى عين عُزّة - بفتح العين المهملة - فوقفنا هناك نشرب ونسقي الدواب ، بنفس الى المسير مستفزّة . فبينا نحن كذلك إذ قدم علينا في ذلك المحل رجل من الأشراف الأعِزّة ، فسلم علينا ، وسألناه عن اسمه فقال السيد أحمد من آل عزّ الدين . فتفاءلنا بهذا الفال الأحمد . ثم إنه دعا لنا ، فقال من جملة دعائه : زاد الله معناكم معنى . وهذا الذي حفظناه من عباراته بلفظة الأسنى .

### [قبر يعقوب المنصوري]

به تم سِرْنا حتى صعدنا الى / حضرة مولاي يعقوب المنصوري عليه الرحمـة والرضوان. وهو في جبل عال ، وهناك قرية وجدنا فيها جماعة من الإخوان. فزرنا ضريحه المبارك، ودعونا عنده الله ثعالى وتبارك.

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في قضاء البقاع الغربي . في شرق جب جنين . ترتفع عن البحر ٩٢٥ م. تبعد عن بيروت Dussaud, و ٢٧٧ و ٢٧٧ و Topographie, pp. 397-399.

وقلنا في تلك الزيارة، مشيرين الى ما في ضمن تلك النسبة الشريفة من الإشارة، وهو من الدوبيت:

مَنْ نافخُ صورِنا بنا مَنْ صُورِي ذا حافظُنا بعسكرِ منصوري والله لقد نلنا المنى أجمعُنا في زُوْرَتنا يعقوبًا المنصوري

ثم جلسنا في تلك القرية تحت شجرة كبيرة من السنديان ، منسوبة الى الشيخ يعقوب المذكور عليه الرحمة والرضوان ، وغلظها مقدار ثلاثين شبرًا ، وهي قدر الشجرة التي وجدناها عند نبي الله زريق ، الذي قدّمنا له ذكرًا . فمكثنا عند تلك الشجرة وقد صلّينا الظهر . فأنشدنا بعض الحاضرين أبياتًا منسوبة الى الولي العارف بالله الشيخ ابراهيم الدسوقي المصري ، قدّس الله روحه ، وَوَالى عليه أنواع الطهر . وقد أنشدها متغيّرة اللفظ والمعنى ، ملحونة الوزن والمبنى . ثم طلب منا الطهر . وقد أنشدها على حسب القانون / الشعري ومقتضى الميزان . ثم خمسناها على البديهة بمقتضى فتح الكريم الرحمن ، حيث قلنا ا :

لقد نظرت قدم بطرف لهم قسدي فلم يشهدوا إلا حجاب جمال ذي وقوم لقد شمّوا شذا روضها الشدي يقولون لي ما العلم ، ما السر ، ما الذي هو الجوهر الغالي ، عن البحر خبرنا

على صحبنا غنّت فصاح طيورُنا وذات المحيّا المرقَت في صدورنا تجلّت علينا تنجلي فوق طورنا فقلت لهم هاذي مطالع نورنا ومشرقُها فينا ومشرقُها منّا

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الحقائق ص ١٣٨

<sup>(</sup>۲) في الديوان « الحميا » .

الى حضرات الحق كان ارتفاعُنا ومنّا، لقد مُدّت الى الغيْب باعُنا وفي أزل الآزال زاد انتفاعُنا على الدرّة البيضاء كان اجتماعُنا وفي أزل الآزال خلق الخلّق والعرش قد كنّا

سماء غيوبِ الذاتِ تُمْطِرُ ماءنا ومَنْ حُطَّ قَدْرًا كيف يدري سماءنا ولمّا استرحْنا وآطّرحْنا عناءَنا تركنا البحار الزاخراتِ وراءَنا فمن أين تدري الناس أين توجّهنا

كشفنا عن الوجه ِ الجميلِ غَياهبًا وقد صار منّا السرّ للكلّ ناهبا ومن حضرة الرحمن نلناً مواهبا ألا لَقَوْمي قد قرأتم مـذاهبا ولم تدروا يا قومي رموزَ مذاهبنا /

٥٤ب

فوائدكم أضحت قيود رهيفنا وعنكم لقد أُخفي مقام أمينِنا ويا علماء الرسم هَلْ مِن مُعيننا مذاهبُكم نرفو بها بَعْض دينا ومذهبنا عُمِّيعليكم وما قُلنا.

ثم أنشد هذا التخميس في حضرة الشيخ يعقوب المنصوري ، رحمه الله ، بالألحان ، فحصل للحاضرين في تلك الحضرة كمال الخشوع والإذعان . ثم إنا دعونا الله تعالى هُناك . وخرجنا من تلك القرية نريد الذهاب الى قرية حَمّارة – بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم – فوصلنا اليها قُرْبَ المغرب ، وقد أنزلنا فيها بعض المحبّين داره . وأحسن لنا الضيافة وأكرم مثوانا وزاد إتحافه .

وقد أخبرنا رجل في هذه القرية المذكورة أنه رأى ببلاد حمص رجلًا طويل اللحية جدًا. وقد صار بها غريب الصورة ، حتى إن لحيته إذا كان واقفًا تصل الى أصابع قَدَميْه . وصدّقه على ذلك بعضُ أهل القرية . وذكر أنه كان سابقًا وَرَدَ عليه . فبتنا فيها تلك الليلة .

# اليومُ الرابع عشر

## [قرية عيثا الفخّار]

وأصبحنا يوم الاثنين ، وهو اليوم الرابع عشر ، بلا شكّ ولا مَيْن . فركبنا وسرنا على ترية عَيْثًا \ - بفتح العين وسكون الياء ، وفتح المثلّثة ، مقصورًا . فتفرّجنا فيها على مطابخ الفخّار .

#### [عين ينطا]

ثم مررنا على عين ينطا – بفتح الياء التحتيّة وسكون النون والطاء المهملة المفتوحة – بعدها الف مقصورة .

### [عين ميسلون]

ثم مررنا بعد ذلك على عين مَيْسلون ، فوقفنا عندها حصّة ، وشربنا من مائها العذب وقرّت بها منّا العيون .

### [قرية الديماس]

ثم سرنا حتى نزلنا بقرية الديماس ، فلم نجد فيها أحدًا يُقال عنه إنه من الناس . وكان هناك حرَّ شديد فكأنّنا حقيقة في الديماس .

## [قرية دير مُقرِّن]

ثم سرنا فمررنا في الطريق على قرية دير مُقَرِّن ۖ بضم الميم وفتح القاف وكسر

<sup>(</sup>۱) تقع اليوم في قضاء راشيًا . ترتفع عن البحر ۱۲۵۰ م. تبعد عن بيروت ۷۰ ك م. وهي في شرق كامد اللوز والبيره والسلطان يغقوب . انظر : مرهج ، اعرف لبنان .

<sup>(</sup>٢) انظر وصفي زكريا ، الريف السوري ٢ – ٣٥٣ ،

الراء مشدّدة – وفي آخره نون – فزرنا فيها الشيخ هلال ، ودعونا الله تعالى أنّ كلّ صعب علينا يهون.

[عين الفيجة]

٤٦ ب

فلم نزل سائرين الى أن وصلنا الى قرية عين الفيجة ' ، وأكثرنا على العين تنزِهُها وعلى القلب تفريحه . وفي ذلك نقول ، وقد نفضنا كواهلنا من وَعْثاء السفر وأنضينا الرحول:

حيثُ فيها الثوابُ كان نتيجَــهُ رحلتي للبقاع ذات ابتهاج واختتمنا بروْض عَيْن الفيجــهُ / فابتدأنا بقرية الزبداني

قرية الفيجة التي عَيْنُها مَسعْ قد رأينا آمتزاج نهرين فيها وقلنا أيضًا:

> بقريــة الفيجـة التي هجمت مجلسنا النهر، فيه مُنْبَسَطٌ

> > وكذلك قلنا في هذا المعنى:

ما الفيجة العلياء إلا جنّة ولذا القطوفُ الدانياتُ بَسدَتْ ولذا أتانا الرزق فيها بُكرةً لا عيب فيها غير أن نسيمها وغصونها فيها تميل مع الهوى وقلنا أيضًا من المواليا:

لله يوم أتينا قرية الفيجة وادي دمشق الذي كم فيه تفريجه

وقلنا كذلك وقد رأينا فيها مجمع النَهْرَيْن، وحسن تلك المسالك: بردى للعليه أي عهلاج وشهدنا لطيف ذاك المسزاج

لنــا المسرّاتُ غير مُنْقُرضَهُ فكيف تبقى القلوب مُنْقَبضَه

فيها القلوب تهيم والأبصار ولــذا جرت من تحتها الأنهارُ وعشيةً سمحت به الأقدارُ عنها ينمُّ وماؤهـا هَـدُّارُ حتى عليها ضجّت الأطيارُ

<sup>(</sup>۱) انظر عنهل بالتفصيل، وصفي زكريا، الريف السوري ۲ - ۳۳۰ ب Dussaud, Topographie, بالتفصيل، وصفي زكريا، الريف pp. 290-291.

وقــدركبنـا متون الخيل مسروجه والوقت كاساته بـالأنس ممزوجه

الله متسابقًا : / ولابراهيم چلبي المذكور سابقًا ، في هذا المعنى الذي صار اليه متسابقًا : / لما أتينا الوادي قريــة الفيجــه على خيول ليوم الحرب مسروجه دارت علينا كؤوس العز ممزوجه وقلت للقلب أبشر فهي مفروجه

وقال أيضًا على البديهة ، وطلب منا شبيهة ، وذلك قوله : نحن في جنّـة عَدْنِ تحتهــا الأنهـارُ تجري

فقلنا بعده:

حين جئنا قرية ال فيجة في سَيْرٍ وأجرِ فيلامٌ هـي حتى في الورى مطلع فجرِ

# البيوم الخامس عشر

### [قبر بنات نميس]

ثم بِثْنَا تلك الليلة في القرية المذكورة.

وأصبحنا نرتقي في معارج السرور طُورَه ، وهو يوم الثلاثاء اليوم الخامس عشر ، وقد تمت به رحلتُنا . ومنها عَرْفُ الكمالِ انتشر . فركبنا وخرجنا نزور في تلك القرية قبرًا يُقال إنه قبر بنات نُميْس ، – بضم النون وفتح الميم وسكون الياء – وهو ابن شيث النبي عليه السلام ، ذي القطانة والكيس .

#### [صالحية دمشق]

ثم سرنا حتى وصلنا الى صالحية دمشق الشام ، وقصدنا مزار الشيخ يوسف والشيخ محمود ، محطّ رِحال الإجلال والإكرام . فنزلنا هناك ، وجلسنا / حصّة من الزمان ، مع مَنْ كان معنا من الاخوان .

ثم ركبنا فزرنا حضرة الشيخ الأكبرمحيي الدين ابن العربي قدّس الله روحه ، ونوّر ضريحه .

ثم سرنا حتى ختمنا ذلك بزيارة حضرة الشيخ أرْسلان ، عليه الرحمة والغفران . ودعونا الله تعالى لجميع إخواننا الحاضرين والغائبين بطريق العموم وطريق الخصوص في كل انسان .

ثم ختمنا هذه الرحلة المباركة ، والسفر الميمون الذي مشينا فيه إن شاء الله تعالى على أجنحة الملائكة بزيارتنا أخانا في الله الجناب الكبير ، والمقام الخطير ، حضرة ابراهيم آغا ، أعزّه الله تعالى ، في الدنيا والآخرة ، وألبسه حلّة القبول في الداريْن ، وألزمه من الإقبال بالسيرة الفاخرة ، ودعونا الله تعالى عنده له وللحاضرين والغائبين ، من جميع الأصحاب والمحبين .

وعملنا بعد ذلك هذه الأبيات ، العابثة بأذيال النفوس الأبيّات :

رحلة أسفرت عن الاجتماع وحَبَتْنـا من قُرْبهم بكرام وأرتنــا ببعلبك وُجوهًـا ولنا صحبة بهم من قديم ونعمنــــا بقبر كــلِّ نبــيّ وحصلنا على التبرُّك منهم وتجلّت من داخل الحُجب سلمي ولنا بالحضور كم طاب وقتٌ ودَعَوْنــا الإله سِرًّا وجَهْرًا وامتلأنا من الثواب وكانت واستلذّت نفوسُنا بمُناهـا وأتينا حدايقًا ورياضًا وشمَمْنــا مـن الرَّبا نسمات وشربنا من المياه زُلالًا كم صعدنا على جبال عوال ونزلنا الوهاد فاشتملتنا وعيون المياه بين صخور وجــرتُ في مروجهــا أنهـــارٌ والذي في النعيم فسارغ بال

بالمحبين في أراضي البقاع أهــل جود ٍ وفي الوغى كالسباع ِ قد شغفنا منهم بحسن المساعي / لنم تُشَن بالزوال والاندفاع ١ وَوَلِيً كالكوكبِ اللمّاعِ فوق ما في العيون والأسماع ساعــة الملتقــى بغير قِنــاع فوق ما عندنا من الأطماع ولقد فاز بالإجابة داعي شمسُ نور القلوب ذاتَ شعاع وانطر بنا من الغنا والسماع هُنّ للبَسْط والسرور دواعـي بَثّت الشوق في رقيق الطباع سائغًا شافيًا مسن الأوجـــاع قارَ بَتْهـــا السماء بالارتفاع كاشتمال الغذا بطون الجياع كمياه العيون في الانفجاع لأستقـــاء الـدواب والزراع لا يُبالي أرّخ وضيف البقاع

٠٠/١ ه

48 ب وذلك في سنة ماية وألف من الهجرة النبوية على فاعلها / أكمل صلاة وأشرفُ تحية .

٦ ٤٨

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ب. وفي ظ ٢،١ ه الانتفاع a.

وقد كتب لنا ابراهيم چلبي المذكور سابقًا هذه الأبيات من نظامه على مقتضى ما وردَ به واردُ إكرامه ، وذلك قوله :

> ولنسا الله أنجسدا رَقٌ خَتْمًا ومبتدا أرِّخــوا بــالغنى بدا بيننسا يُعلن النِدا قد حوى الياس سيدا نَجْـلَ مجـدِ مُحمّدا طاب أصلًا ومولدا كلُّ ضالً به اهتدى قيد أتانا مُجدِّدا كلُّ شهم له فِـدا عن أبيه ، ومــا اعتدا سطوة الحسال سَرْمدا ومن الشرق قد بدا حــل فيها المعَقّدا / أشرقت فانجلي الصدا إِنْ تُرُم تقهر العِسدا فترى خيرًا ذا غهدا وله الله أيسدا ألهم الشوق مُنشدا بالبقاع الهنا بدا.

بالبقاع الهنا بدا وصفا وَقتُنا وقد سيرُ نـا كان مُغنيًا وبشيرٍ لنـــا أتى عند قبر مُعَظّهم منبئ أنّـه رأى قد أتى في سلامة لإمام الهدى الذي هو عبدُ الغنيّ مَـــنْ مَنْ يُضاهيه في العلى؟ لبسَ المجد حُلَّة صاحب الجاه مَنْ له شاع في الغرب ذكره كم له من كرامسة قدد رأينا شموسه لَــذ بعـالي جنابــه وتمسك بحبلـــه دام بالعسر سالمًا مــا تغنّى المشوقُ مِن وتسلا مسن نظسامه

1 54

و إلاهُنا ، أوصَلَنا في الكلام الى هُنا . فانتهى بنا وارد الانسجام ، ورائـــد اللطائف بطرائق المقام ، في هذه الرحلة المشتملة على النثر والنظام ، مع ما في أثناء ذلك من عجائب المجون ، والمعاني الغزلية التي هي أرقُّ من سحر العيون ، واللهو

المُطْرِب ، واللفظ المُعْرِب ، عن المعنى المُغْرِب . ولله درُّ القائل الأوَّل ، الذي على قوله هذا في الحقيقة المُعَوَّل :

ولا تك باللاهي عن اللهو جُمْلَةً فَهَزْلُ الملاهي جدُّ نفْسِ مُجِدّة فَإِنْ الملاهي جدُّ نفْسِ مُجِدّة فإن الكلّ مخلوقٌ بالحق ، جتى اللعب واللهو ، والخطأ والسهو . والله اللطيف الخبير ، العليُّ الكبير .

٤٩ ب وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد البشير النذير ، وعلى آله / وأصحابه وتابعيه وأنصاره وأحزابه ، ما توالى الجديدان وكرّ الملوان .

وقد فرغنا من التحرير بمعونة الرب القدير ، ليلة الأربعاء العشرين من ذي الحجة سنة ماية وألف بالخير .

#### والحمد لله رب العالمين

وقد فرغتُ من كتابة هذه الرحلة الشريفة ، المعظمة المنيفة في يوم الجمعة السابع من شهر محرم الحروم افتتاح سنة إحدى وماية وألف من هجرة الهادي عليه أكمل الصلاة والسلام . أحسن الله كمالها بالخير بجاه محمد صلّى الله عليه وسلم . وذلك بحضرة الصحابي الجليل سيدي سعد بن عبادة . وحصل لنا في ذلك المكان الحسنى وزيادة ، على يد العبد الفقير ، والعاجز الحقير ، محمد بن ابراهيم بن محمد الدكدكجي الحنفي ، سلك الله به وبإخوانه مسالك اوليائه المحبّين المحبوبين ، وأدخله في زمرتهم وسِلْكِهم بجاه سيّد المرسلين ، مُصلّيا ومُسلّما على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما .

والحمد لله ربِّ العالمين ، وهو حسبُنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوّة الا بالله العظيم تم /

۱٥٠

<sup>(</sup>١) في ظ ١ ، « قال سيدنا المصنف نفعنا الله به » ، ظ ٢ : « قال المصنف نفعنا الله به والمسلمين » .

# ١ – أسماء الكتب المذكورة في نص الرحلة

ابن حجر الهيشي، شرح الهمزية للأبوصيري ابن خطيب الناصرية، المنتقى من تذكرة النبيه في أيام الناصر وبنيه ابن خلكان، وفيات الأعيان. سمّاه «تاريخ ابن خلكان» الإنساب ابو شاهة، الذيل على الروضتين ابو نُعيّم، حلية الأولياء البوريني، المنازل الأنسية في الرحلة الطرابلسية الحموي، ياقوت: المشترك وضعًا السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة القيروزآبادي، القاموس القيروزآبادي، التاموس المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر المنتخب المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر المنتخب النابلسي، اساعيل (جد الشيخ)، حاشية على تفسير البيضاوي الهروي، الاشارات الى معرفة الزيارات

## ٢ – مصادر التحقيق والتعليق والمقدّمة

## اً – المخطوطات

البكري، مصطفى: الفتح الطريّ الجنيّ في بعض مآثر شيخنا عبدالغنيّ البكري، مصطفى: الفتي الفابلسي في كرامات الشيخ عبد الغني النابلسي

العجلوني، اسهاعيل: حِلْية أهل الفضل والكمال ، باتصال الأسانيد بكُمّل الرجال. ((مخطوط في خزانتنا)

الغزّي، شمس الدين: لطائف المنّة في فوائد خدمة السّنّة

(مخطوطة جامعة برنستون – 2424 (Yah. 2424)

الغزّي، محمد كمال الدين: الورد الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله سيدي الشيخ عبدالغني النابلسي

(مخطوطة جامعة بيروت الاميركية، رقم ٧٥٢)

المنيني، أحمد: القول السديد في اتصال الأساتيد

(مخطوطة دار الكتب المصرية، رقم ٤٥٨)

النابلسي، عبد الغني: الحوض المورود في زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود (مخطوطة الظاهرية، ٣٦٧١ (٧٨)

# ٧ - المطبوعات العربية

ابن جمعة، محمد: الباشات والقُضاة. في «ولاة دمشق في العهد العثماني»، تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٤٩.

ابن الجهم، على: ديوان شعره، تحقيق خليل مردم بك، دمشق ١٩٤٩

ابن خرداذبه: المسالك والمالك. تحقيق دخويه، ليدن ١٨٨٩

ابن خلَّكان : وفيات الأعيان. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة ١٩٤٨

ابن السمعاني: الأنساب

ابن شاشو، عبد الرحمن: تراجم بعض أعيان دمشق. بيروت ١٨٨٦م

ابن طولون، محمد، القلائد الجوهرية، دمشق ١٩٤٩ – ١٩٥٦

ابن الفقيه: كتاب البلدان

ابو حامد الأندلسي: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب. تحقيق غابرييل فرّاند، باريس، ١٩٢٥ أبو شامة: ذيل الروضتين. نشرة عزت العطّار. القاهرة، ١٩٤٧

ابو الفداء، أسهاعيل: تقويم البلدان. تحقيق رينود، والبارون ديسلان، باريس ١٨٤٠م.

البكري، عبدالله: معجم ما استعجم من أسهاء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقا. القاهرة

تالبوريني، حسن: تراجم الأعيان من أبناء الزمان. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥٩. هم تقي الدين المنجد دمشق ١٩٢٨. همد اديب: منتخبات التواريخ لدمشق. دمشق ١٩٢٨

الجبرتي، عبد الرحمن: عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تحقيق حسن محمد جوهر، القاهرة، ... ١٩٥٨ ...

الحالدي: تاريخ الأمير فخر الدين المعني. تحقيق أسد رستم وفؤاد البستاني، بيروت ١٩٦٣ الحاري، ابواهيم: تحفة الأدباء وسلوة الغرباء. تحقيق رجاء السامرائي، بغداد ١٩٦٩

دهمان، محمد أحمد: مخطط الصالحية. دمشق ١٩٤٧

الزركلي، خير الدين: الأعلام. ط٢. القاهرة، ١٣٧٨ هـ

زكريا، وصفى: الريف السوري، جزءآن. دمشق ١٩٥٥

زيدان، جرجي: تاريخ آداب اللغة العربية، بيروت، دار الحياة ١٩٦٧

المعلوف، عيسى اسكندر: تاريخ الأمير فخر الدين المعني. بيروت ١٩٦٩

المقدسي، محمد: احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. تحقيق دخويه. ليدن ١٩٠٦

المقريزي، احمد: السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة. القاهرة ١٩٣٤ وما بعدها.

المنجد، صلاح الدين: خطط دمشق. بيروت ١٩٤٩

المنجد، صلاح الدين: المؤرخون الدمشقيّون في العهد العثماني. بيروت ١٩٦٤

المنجد ، صلاح الدين: معجم المخطوطات المطبوعة ٤ أجزاء، بيروت (دار الكتاب الجديد).

النابلسي، عبد الغني: ديوان الحقائق. بولاق ١٢٧٠ هـ

النابلسي، عبد الغني: التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية. تحقيق هربرت بوسّه. بيروت ١٩٧١

النبهاني، يوسف: جامع كرامات الأولياء. تحقيق ابراهيم عطوة عوض. القاهرة، ١٩٦٢

الهروي: الإشارات الى معرفة الزيارات. تحقيق جانين سورديل طومين. دمشق ١٩٥٣

ياقوت الحموي: معجم البلدان. تحقيق فرديناند وستنفلد. ليبزيغ ١٨٦٦

ياقوت الحموي: المشترك وضعًا والمفترق صقعا. تحقيق ف. وستنفلد. غوطا ١٨٤٦م.

سركيس، يوسف اليان: معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. مصر ١٩٢٨

الشدياق، طنّوس: أخبار الأعيان في جبل لبنان. بيروت ١٨٥٩.

الشهابي، حيدر: الغرر الحسان في تواريخ الزمان. مصر ١٩٠٠

شيخ الربوة، محمد: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. تحقيق مهرن. ليبزيغ ١٩٢٣

طلس، أسعد: ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد لابن عبدالهادي. بيروت ١٩٤٣

العدوي، محمود: الزيارات بدمشق. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق ١٩٥٦

العش، يوسف: فهرس التاريخ في الظاهرية. دمشق ١٩٤٧

العظم، جميل: عقود الجوهر فيمن له في التراجم خمسون مصنَفًا فمئة فأكثر. بيروت ١٣٢٦ هـ.

فريحة، انيس: أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها. بيروت ١٩٥٦

القزويني، زكريا: آثار البلاد وأخبار العباد. بيروت (صادر) ١٩٦٠

الكتاني، محمد عبد الحي: فهرس الفهارس والأثبات. فاس ١٣٤٧ كحالة، عمر رضا: معجم المؤلفين. دمشق ١٩٥٧ وما بعدها كراتشكوفسكي، اغتاطيوس: تاريخ الأدب الجغرافي. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم. القاهرة ١٩٦٥

كردعلي، محمد: غوطة دمشق. دمشق ١٩٤٩ المحبي، محمد الأمين: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. مط الوهبية بمصر ١٢٨٤ هـ. المحبي، محمد الأمين: ذيل نفحة الريحانه. تحقيق عبد الفتاح حلو. القاهرة ١٩٧١ المرادي، محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. الآستانة ١٢٩١ وبولاق ١٣٠١ مرهج، اعرف لبنان. بيروت.

### ٣- المصادر الاستشراقية:

- Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litteratur. 2., den Supplementbänden angepaßte Aufl. Bd. 1.2. Nebst Supplementbd., 1-3. Leiden 1937-1949.
- Collart, Paul Chehab, Maurice et Dillon, Armando: Livan. Aménagement de la ville de Tripoli et du site de Baalbek. Unesco, Musées et Monuments VI, Paris 1953.
- DE MONCONY: Voyages de Monsieur De Moncony. Lyon 1665.
- MAUNDRELL, HENRI: A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter 1697. Oxford 1740.
- Wiegand, Theodor: Baalbek (1899-1905). Berlin/Leipzig 1921.
- WOOD, ROBERT: The ruins of Baalbec, otherwise Heliopolis in Coelesyria. London 1921.

## ٣ - فهرس الاعلام

این طه، طه: ۲۲ ابن طولون، الشمس: ٢٥ ابن الطويلة، أسعد بن محمد: ٢١ ابن عبد الرزّاق، عبد الرحمن: ٢٢ ابن عبد الهادي أ يوسف ابن عربي، محيي الدين: ٩، ١١، ١٧، ٢٥، ٢٦، 174 (0) (4. ابن العارة الكريمي، ابراهيم: ٢٠ ابن فقيه فَصّة، عبد الباقي: ١٠ ابن قَدامة، موفق الدين: ٧ ابن القطيعي: ٧٣ ابن قوام، ابو بکر: ۳۰، ۵۸ ابن قولقسيز، محمد: ١٩ ابن كزبر = الكزبري ابن کنّان، محمد بن عیسی: ۲۰ ابن كوله، أسعد بن عابدين: ٢١ ابن معن، الأمير فخر الدين: ٣٦، ٨٥، ١٠١ ابن مكتوم، أحمد: ٧٣ ابن موسى، الأمير: ٩١ ابن النخّار : ٧٣ ابن النقطة، أحمد بن محمد: ٢٩، ٩٦ ابن نقطة المحدّث: ٧٣ ابو شامة: ۷٤، ۸۵ ابو شعر وشعیر، محمد: ۲۰ الأبوصيري: ١١٢ أحمد، خادم جامع الدلّة: ٦٣، ٦٤، ٥٦ أحمد، رئيس المؤذنين بدمشق: ٢٩، ٩٩، ١٠٠ أحمد، مرافق الشيخ: ٩٩ أحمد عزالدين البيروتي: ٢١، ١١٧ أرسلان الدمشقى: ١٢٣

الأزدويلي، يحيى بن الحسن: ١١١

آدم (ع س): ٦٠ آسية: ١١٦ آل عثمان: ١٤ ابراهیم آغا: ۱۲۳ ابراهیم (ع س): ۹۳ ابراهيم حلي، ابي الراعي: ۲۹، ۳۳، ۷۰ ابن التل، مصطفی: ۳۳، ۲۲، ۳۳، ۵۰ ابن جمعة، محمد: ٥، ١٧، ٢٤ ابن حَجَر العسقلاني، احمد: ٢٥، ٩٣ ابن حَجَر الهيثمي: ١١٢ ابن حمزة، سعدي بن عبدالرحمن: ٢٢ ابن حمزة، محمد بن الكمال: ١٠ ابن الحكيم، محمد بن عبد الرحمن: ٢٠ ابن حَيّْمور، أحمد بن مصطفى: ٢١ ابن حَیْمور، عیسی: ۲۹ ابن الخرّاط، صادق بن محمد: ٢٢ ابن الخرّاط، محمد الأمين: ٢٠ ابن خطيب الناصرية : ٧٨ ابن الراعي = ابراهيم جلبي ابن الراعي، خدا ويردي جوربجي: ٣٣، ٩٨ ابن الرزّ، يوسف الشاعر: ٢٤ ابن سبعین: ۹ ابن السمعاني: ٧٨ ابن السمّان، سعيد بن محمد: ٢٢ ابن سویدان، أحمد بن محمد: ۱۰ ابن شاشة، (ابن شاشو)، عبدالرحمن: ٥، ٢٣ ابن الشمعة، عثمان بن محمد: ٢٣ ابن الشمعة، محمد بن عثمان: ٢٠ ابن الشهيد، فتح الله: ٧٨ ابن شُوْذب: ۸۷

بنات نميس: ١٢٣ بنو جاعة: ٧ بنو الحرفوش: ٥٥ بنو العباس: ١٤ البَهْنَسي، خليل بن عبد الحيّ: ٢٢ البوريني، الحسن: ٥٥ بوسه، هربرت: ١، ٣، ٣، ١٤ ١٤ البَيْتَاني، حسين بن طعمة: ٤، ٢٢ البيروتي = أحمد عز الدين

ــ ت ـــ

التاجي، عبد الحي: ٧٨ التاجي، عبد الحين: ٧٨ ،٣٣، ٣٢ التاجي، عبدالرحمن: ١٩ التاجي، محمد عبدالرحمن: ١٩ الترزي، مصطفى بن أحمد: ٢٤ التغلبي، يونس: ١١٧ تقيّ الدين الحصني، محمد اديب: ٥ التلمساني، العفيف: ٩ التلمساني، العفيف: ٩

\_\_ cha\_\_

ثمود: ۸۱

-ج-

الجبرتي، عبدالرحمن: ٥ الجراعي، عبد الكريم: ٢٣ جُند القول: ١٧ جُند القول: ١٧ جوهر، حسن محمد: ٥ الجيلي، عبدالكريم: ١٠ الجينيني، ابراهيم: ١٠ الجينيني، صالح بن ابراهيم: ٢٢ الجينيني، صالح بن ابراهيم: ٢٢

اسحاق (عس): ٩٣ الأسدي، هداية الله: ٢٤ الأسدي، هداية الله: ٢٤ الاسطواني، محمد بن أحمد: ١٠ الأشراف العلوية يدمشق: ١٧ الأشقر، رجب: ٢٧ الأغريبوزي، أحمد بن محمد: ٢٠ الأكرمي، محمد بن محمد: ٢٠ الأكرمي، محمد بن محمد: ٢٠ الأنماطي، اسماعيل: ٣٧ الأنماطي، اسماعيل: ٣٧ أهل الشام: ٨١ أهل الشام: ٨١ الأبوبي، رحمة الله بن عبد المحسن: ٢٧ الأبوبي، مصطفى بن محمد: ٢٠ الأبوبي، مصطفى بن مصطفى بن محمد: ٢٠ الأبوبي، مصطفى بن محمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد

۔ ں ۔

باشا بعلبك = محمد باشا الباقاني، احمد بن محمد: ٢١ البتروني، مصطفى بن محمد : ٢٤ برکات: ۲۹، ۹۲ بروكلمَن ، كارل : ١٤، ٢٦ البشمقجي، عبد السلام: ٢٣ البصروي، عبدالله بن محمد: ٢٣ البصروي، زين الدين: ٧٩ البعلى، أحمد بن عبدالله: ٢١ البغلى، عبد الرحمن بن عبدالله: ٢٣ البعلي، يحييي بن عبدالرحمن: ٢٤ البغدادي، خليل بن مصطفى: ٢٢ البقاعي: عبد الهادي بن علي: ٢٣ البقاعي: مصطفى بن قرقماز: ٢٤ البكري، أسعد بن احمد: ١٨، ٢١ البكري، خليل بن اسعد: ١٨ البكري، مصطفى بن كال الدين: ٣، ٢٤ البلخي، ابو سعيد: ١١

الدكلجي، محمد بن ابراهيم: ١٩، ٤١، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٢٤، ١٢٥ . ١٢٥ . ٤٥

الدمشق، حسن بن مصطفى: ٢١ الدمنهوري، احمد بن المنعم: ٢١ الدمنهوري، عمد برهان الدين: ٨ الدويكي، محمد برهان الدين: ٨ دى مونكوني: ٣٥

-ر-

-;-

الزركلي، خير الدين: ٢، ١٤ زريق (نبيّ الله؟): ٣٢ الزغبي، محمد: ٣٠، ٥٩ الزهيري، احمد بن محمد امين: ٢٠ زيدان، جرجي: ٥

--- س

السابق، احمد بن محمد: ٢١ سام: ٩٣ السامرائي، رجاء: ٤ سبط ابن الجوزي: ٨٥ - ح -

الحافظ، ابراهيم بن عباس: ۲۰ الحبّال، محمد بن محمود: ۲۰ الحريري، رجب الشاعر: ۲۲ الحكواتي، شاكر بن عمره: ۲۲ الحلي، ابراهيم بن مصطفى: ۲۰ الحلبي، علي بن عبدالله: ۳۳ الحلبي، محمد بن مصطفى: ۲۰ الحلو، عبدالفتاح: ۵ الحموي، مصطفى بن علي: ۲۶ الحموي، ياقوت: ۲۲، ۲۶، ۳۴ الحنبلي، محمد بن عبد الجليل: ۲۹ الحنبلي، عمد بن عبد الجليل: ۲۹

- خ -

الخالدي، حسن: ٧٩ الخزرجي، علي بن عبدالله: ٢٣ الخَضِر (ع س): ٣٢، ١٠٧ خطيب كفر ريًا: ٣٣ الخفاجي: ١٥ الخَلُوتِي، أحمد: ٣٣ الخياري، ابراهيم بن عبد الرحمن: ٤

> الدادیخی، فتح الله: ۲۴ داود (ع س): ۱۰۶

الداودي، محمد بن عبد الحيّ: ١٩ الدسوقي، ابراهيم: ١١٦

دفتر دار الشام ، علي بن حسن : ٢٣، ٨٧ الدفتري ، علي بن حسن : ٢٣

الدكدجي، أبراهيم بن محمد: ٢٠، ٣٤

- د --

**– ط** –

الطالوي، عبد الحيّ بن علي: ٢٢ طاووس اليماني: ٨٨ طاووس (الشيخ): ٧٧ الطبّاخ، حسن بن محمد: ٢١ الطبّاخ، الدمشتي؛ محمد بن عبدالله: ٢٠ طلس، أسعد: ٣

- 4 -

الطيّان، على: ٢٤

الظاهر بيبرس (السلطان): ١٤

-ع-

العبادي، أسعد بن محمد: ٢١ عبد الرحمن: ٢٩ عبد القادر بن مصطفى، خادم الشيخ: ٢٣ عبد الكريم: ٩١ العبدلاني، مصطفى بن عبدالله: ٢٤ عبدالله بن مسعود: ۱۱۷ عمان (السلطان) : ١٥ العجلوني، اسماعيل بن محمد: ٣، ٢١ العجمي، عبدالله: ٩٧ العجيمي، حسن بن علي: ٢١ العَدْل السُلَمي : ۳۰، ۲۲ العدوي، محمد بن علي: ٢٠ عدي بن مسافر ، ۳۲، ۱۰۹ عدي، من ذرية عدى بن مسافر: ١٠٧ عز الدين (ني الله؟): ٩٠ العش، يوسف: ٤٣

العطَّار، عمر: ٢٤

العظم، جميل: ٥

العطَّار، محمد بن محمد: ۲۰۰

السخاوي، شمس الدين: ٩٣ سركيس، يوسف اليان: ٥ سعد بن عُبادة: ٤١ السفر جلاني، عبد الرحمن: ٣٣ السفّاريني، محمد بن أحمد: ١٩ السكّري، عمر بن علي: ٢٤ سلم ، السلطان العثاني: ٤٤ سلم ، السلطان العثاني: ٤٤ السلمان (عس): ٨٢، ٨٢، ١٠٤ السليمي، علي بن محمد: ٣٣ السيوطي، جلال الدين: ١١، ٢٥ السيوطي، جلال الدين: ٢١، ٢٥ السيوطي، جلال الدين: ٢١، ٢٥ السيوطي، جلال الدين: ٢١، ٢٥ الم

– ش –

الشراملسي، علي: ١٠ شتيبات: ١ الشراباتي، أحمد بن عبد اللطيف: ٤٥ الشراباتي، عبد الكريم بن أحمد: ٢٣ الشهابي، حيدر: ٥ شهاب، موريس: ٣٦ الشوّا، ابو المحاسن الشاعر: ٧٨ شيبان الراعي: ٣١ شيبان الراعي: ٣١

– ص –

شیث بن آدم: ۲۸

شیث بن نوح: ۲۸

الصالحي، أحمد بن محمد: ٢١ الصفوري، عبد القادر: ١٠ الصادي، مصطفى بن حسن: ٢٤ الصادي، مطفى بن حسن: ٢٤ الصيداوي، لطني بن على: ٢٤

– ض ---

الضحّاك: ٨٢

-ق-

قابيل: ٦٠ القُرشي، أحمد بن طارق: ٧٣ القُرشي، سنان: ٧٣ القُرشي، سنان: ٧٣ القسطنطيني، زين العابدين: ٢٢ القسطنطيني، عبد الوهاب: ٢٣ القسطنطيني، عمد عزيز: ٢٠ القضائي، عمر: ٢٤ القضائي، عمر: ٢٤ قلاوون (السلطان): ٩٥ القلعي، أحمد بن محمد: ١٠ القميني، يوسف: ١٨، ٢٠٠، ١٢٣ القواف، ابو بكر: ٢٠ القواف، ابو بكر: ٢٠ المحمد بن المح

-5-

الكبردي، عباس بن محمد: ٢٢ الكبيسي، محمد بن علي: ٢٠ الكتاني، محمد عبد الحي: ٦ كحالة، عمر رضا: ٢، ١٤، ٢٢ كراتشكوفسكي، اغناطيوس: ٦، ١٤ الكردي، حسن بن موسى: ٢١ الكردي، عبد الرحمن بن حسن: ٢٢ الكردي، مرتضى بن مصطفى: ٢٤ الكردي، المنلا محمود: ١٠ الكزبري، عبد الرحمن بن محمد: ٢٣ الكزبري، على بن أحمد: ٢٣ الكفيري، محمد بن أحمد: ١٩ الكفيري، مصطفى بن محمد: ٢٤ كال الدين، صاحب زاوية الأشراف: ١١٦ الكناني، سعيد بن علي: ٢٢ الكنجي، محمد بن أحمد: ١٩ الكوافي، محمد بن بركات: ١٠ الكوراني، الياس بن ابراهيم: ٢١ کولاًر، بول: ۳۳ الكَيلاني، عبد الرزاق: ١١ الگيلاني، عبد القادر: ١١، ٢٥

العلواني، مصطفى بن ابراهيم: ٢٤
عليّ (الأمير): ٩١
عليّ بن الجهّم: ٠٠
العادي، حامد بن علي: ٢١
عمر بن الخطّاب: ٧
عمرو بن الحارث: ٩٤
العمري، سعدي بن عبد القادر: ٢٢
العمري، عبد الرحمن بن محمد: ٣٣
العمري، عبد اللطيف بن محمد: ٣٣
العمري، مصطفى بن عبد القادر: ٢٣
عوض، ابراهيم عطوة: ٥
العيثاوي، محمد بن محمد: ١٠
العيثاوي، محمد بن محمد: ١٠
العيثاوي، محمد بن محمد: ١٠

-غ-

الغزّي، خليل بن رضيّ الدين: ٢٢ الغزّي، الشمس: ٢٥ الغزّي، عبد الرحمن بن محمد: ٢٣، ٤١ الغزّي، علي بن عبد الحيّ: ٣٣ الغزّي، محمد بن شريف: ٤١ الغزّي، محمد بن عبد الرحمن: ٤، ١٩ الغزّي، مصطفى بن أحمد: ٤، ٢٩، ٢٩، ٢٤، ٢٤ الغزّي، نجم الدين: ٤، ٢٥، ٢٩، ٢١، ٢٤ الغزّي، نجم الدين: ٨، ٢٠، ٨٠

#### \_ ف، ڤ \_

الفاسي، محمد بن عبد الكريم: ٢٠ الفتال، ابراهيم بن منصور: ٢٠ الفتّال، خليل بن محمد: ٢٢ فتح الله، رجل من دمشق: ٧٠ الفرضي، محمد بن يحيى: ١٠ فيلد، اسطفان: ١

- ل -

المنيني، أحمد بن علي: ٤، ٢١ الموستارلي، علي فهمي: ١٥ موندريل: ٣٥ الموسوي، مرتضى: ٢٤ الميقاتي، علي بن مصطفى: ٢٣

اللَّقيمي، محمد سعيد الدين: ٢٠

-6-

المالكي، يوسف بن محمد: ٢٤ المتنبي، سعودي بن يحيى: ٢٢ المحلّد، أسعد بن عبد الرحمن: ٢١ المحاسني، أحمد بن سليان: ٢١ المحاسني، محمد بن تاج الدين: ٢٠ المحاسني، محمد سعيد الدين: ٢٠ المحاسني، موسى بن أسعد: ٢٠ المحسني، موسى بن أسعد: ٢٠ المحبّي، محمد الأمين: ٥، ٢٠ المحبّي، محمد الأمين: ٥، ٢٠ محمد أديب بن حسني: ٨٤

محمد باشا، باشا بعلبك: ۳۳، ۷۲، ۷۲، ۸۷، محمد (المتوكل على الله): ۱٤ محمد (المتوكل على الله): ۱٤ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ۱۱، ۳۶، ۵۵ محمد رالشيخ): ۱۱۲

المرادي، محمد خليل: ٥، ٢٦، ٢٩، ٤٤، ٣٤

محمد (الشيخ): ١١٦ محمود (الشيخ): ٣٠، ١٢٣ المخلصي، محمد شمس الدين: ٢٠ المدني، عبد القادر: ٢٣

المرادي، محمد بن مراد: ۲۰ مريم عليها السلام: ۲۶، ۱۱۱، ۱۱۲ مسافر بن عدّي: ۳۲، ۱۱۳، ۱۱۸

المسالخي، علي : ٢٤

مسعود ، قریب الشیخ : ۹۸

المسعودي، المؤرّخ: ٦٠

المصري، رضوان بن يوسف: ٢٣ المصمودي، محمد: ٣٢، ١١٤

المعلوف، عيسى اسكندر: ٤، ٣٦

الله ا د د د الله د د د

الملوي، احمد بن عبد الفتاح: ٢١

المنجد، صلاح الدين: ٥، ٦ المنشد، ابراهيم بن عباس: ٢٠

المنشد، حسن الضرير: ٢١

المنصوري، يعقوب: ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹

النابلسي، ابراهيم، اول جدّ للشيخ: ٧ النابلسي، اسماعيل، جدّ والد الشيخ: ٧، ٩٣ النابلسي، إسماعيل بن عبد الغني، والد الشيخ: ٧،

النابلسي، اساعيل، خادم تكية الشيخ: ٤٨ النابلسي، سعيد بن مصطفى، من تلاميذ الشيخ: ٢٢ النابلسي، عبد الغني بن اساعيل، الشيخ (في معظم النابلسي، عبد الغني بن اساعيل، الشيخ (في معظم الصفحات)

النابلسي، محمد سعید بن محمد، حفید الشیخ: ۲۸ النابلسي، یحیی بن مصطفی، تلمیذ الشیخ: ۲۸ النابلسي، یوسف بن اسهاعیل، أخو الشیخ: ۹۸ نائب القاضي ببعلبك: ۲۰

النبهاني ، يوسف : ٥

النحاس، عبدالله: ٢٣

نصر بن سیّار : ۵۹

نوح (عس): ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۶، ۹۶، ۹۳، ۹۱۱

النووي : ۱۱

**۔ ه** -

هابيل: ٢٠ هارمَنْ، اولريخ: ٢ هاشم، صلاح الدين عثمان: ٣ الهروي: ٣٣، ١٠٤، ١١١، ١١٣ هولاكو: ١٤ – ي –

**-** 9-

یحیی بن زکریا (عس): ۱۱، ۱۲، ۱۰

يعقوب : ٩٣

اليوتيني، عبدالله: ٣١، ٧٧، ٧٤، ٥٧، ٨١، ١١٠

الوادعي، علاء الدين: ٧٩ وهب بن مُنبَّه: ١١١، ١١٢

وود، روبرت: ۳۵

ویغاند، تیودور: ۳۵

## ٤ - الفهرس الجغرافي والطبوغرافي

للبلدان والمدن - والقرى والبقاع - والجوامع والمساجد والقباب والنائر - والمدارس والزوايا - والأسواق والأزقة والحارات والدور والأبواب - والقيلاع - والبهارستانات - والحمامات - والجبال - والبساتين - والعيون والأنهار - والأودية والمغائر - والقبور والمزارات.

#### ١ – البلدان والمدن

أخلاط: ٨٦

أَدَرْنه: ١٥

أذَرْبَيْجان : ٨٦

أرّان: ۷٤

إِرَم: ۷۹، ۸۰

ارمينية: ٨٦

إصْطَخْر: ٨٢

بانیاس: ۸۶

بَرُّذُعة : ٧٤

بَعْلَبِك : ۲۹، ۳۱، ۲۸، ۷۷–۸۲، ۸۵–۸۹،

145 .44 .41

بغداد: ۱۶، ۱۵، ۲۲

بلاد بشارة: ٨٦

بلاد الروم، الديار الرومية: ١٥، ٧٨

بلاد الشام: ٦، ٥٥، ٦٨

بلدة ابراهيم الخليل: ١٦

بیت لحم: ۱۰۶

بیت المقدس، القدس: ۷، ۱۲، ۸۲، ۹۳،

111 :1.4

جزائر البحر: ٦٨

الجزيرة الفراتية : ٨٦

جلَّق: ۷۹، ۸۰

الحجاز، البلاد الحجازية: ٧، ١٧، ٥٥

حلب: ٧

حإة: ١١

خراسان: ۲۸

دمشق: ۷، ۱۱، ۱۳، ۱۹، ۱۵، ۱۵، ۱۲، ۱۷،

۸۵ ۷۹

راس العين بديار بكر: ٧٩

الشوبك : ٧٣

صور : ۸۵

صیدا: ۷، ۲۸

طبرية : ٧٣

طرابلس الشام: ۳، ۱۷

طرسوس: ٥٥

العراق: ٦٨

عكا: ٨٥

القاهرة: ٧، ١٤

قبرص: ۸٦

القسطنطينية، اسلام بول، دار المخلافة: ٧، ١١،

10 :18 :14

الكرك بالبلقاء: ٧٢

لبنان: ۱۱۶، ۱۱۶

المدينة المنوّرة: ٣٤، ١٠٨

مصر: ۷، ۱۷، ۵۵

معان: ٥٥

معرّة النعان: ١٥

المغرب: ٦٨

مكة المكّرمة: ١٠٨، ١٠٨

نابلس: ۷، ۱۸

الهند: ۷، ۹۳

يافا: ٥٥

اليمن: ٦٨

حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز

کُرُك نوح: ۳۱، ۲۸، ۷۷، ۷۳، ۹۲، ۹۳، ۹۶

كَفَر السوق: ٣٠، ٥٩

كامد اللوز : ۳۲، ۱۱۷

کفریا: ۲۲، ۱۰۸

اللبوة من قرى بعلبك: ٧٨

المُرْج: ٣٢

المزدلفة: ۸۷

منین: ۹۱ ۹۱

مَیْسلون : ۲۲، ۲۲۰

يَنْطا: ١٢٠

يونان: ٧٤، ٧٥

يونين: ۳۱، ۷۶، ۷۵

#### ٣ - الجوامع والمساجد والقِباب والمنائر

الجامع الأموي بدمشق: ٧، ١٢، ١٧، ١٩، ٣٠، 17 (T) (OV

جامع بعلبك: ٧٦

جامع الحنابلة ببعلبك: ٨٨

جامع الدلّة بالزبداني: ۳۰، ۲۳، ۳۰

جامع محيى الدين بن عربي بالصالحية: ٥٨

قبة النِسْر بالجامع الأموي بدمشق: ٨٦

مسجد روضة شيث: ٦٧

المنارة الشرقية بالجامع الأموي بدمشق: ٥٥

#### ٤ – المدارس والزوايا والآثار

زاوية الأشراف بجب جنّين: ١١٦

قبة السيّار بقاسيون: ٣٠، ٥٩

قبة النصر بقاسيون: ٥٩

المدرسة السليمية بصالحية دمشق: ٧، ١٧، ١٩

المدرسة العمريّة بصالحية دمشق: ١٨

المدرسة القيمريّة بدمشق: ٧

# ٧ - القُرى والأرباض والبقاع

الإصطبل: ١٠٦

ایلا: ۳۱، ۹۱، ۹۲

البقاع العزيز، سهل البقاع: ١٦، ٢٩، ٣١، ٥٦،

443 . 443 . 443 . 443 . 443 . 4413

3710 071

بقاع كلب: ٩٧

بیت فار: ۳۲، ۱۱۳

تبنين: ٨٦

تكيّة الدورة : ٣٠، ٣٠

تمنین: ۳۱، ۹۰، ۹۱

ثعلباية: ٣١، ٩٧

جب جنین: ۲۲، ۱۱۵

الجزيرة، في لبنان: ٣٢، ١٠٧

الحبيس، مكان في الفرزل: ٩١

حمّارة : ١١٩

دُمّر: ۳۰، ۹۹

دير مُقرّن: ٣٣، ١٢٠

الديماس: ٣٢، ١٢٠

الربوة بدمشق: ٥٩، ٧٨

رمثانيّة: ١٠٨

رَمْنة (بين مكة والمدينة) : ١٠٨

روضة شيث: ٦٧

الزبداني : ۳۰، ۳۱، ۲۲، ۳۳، ۱۲۱

زوق البصليّة، زوق التركمان: ٣٢، ١٠٥

سرغاية: ۳۰، ۲۵، ۲۳

سَعُد نایل: ۳۱، ۹۰

سوق وادي بردی: ٥٩

الصالحية بدمشق: ١٧، ٣٣، ٥٨، ١٢٣

قریة النبی شیث، روضة شیث : ۲۹، ۳۰، ۲۷، ۲۷

عَزَّة: ٣٢، ١١٧

عيتا الفخّار: ١٢٠

الفُرْزُك: ٩١

الفيجة: ٣٣، ١٢١

قب الياس: ۳۱، ۳۲، ۳۲، ۹۷

القرعون: ٩٤

#### ٩ - البساتين

بستان العجمية بدمشق: ١٨ بستان كيوان بدمشق: ١٩ بستان مصطفى التل بالزبداني: ٦٢

## ١٠ – العيون والأنهار

راس العين ببعلبك: ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۲۸ عين الحدّاد: ۲۱ عين حور: ۲۳

عين الصالحين: ٣١، ١٠٤، ١١٤ عين العابد: ٣١، ١٠٤، ١١٤

عين عُزّة: ٣٢، ١١٧

عين الفيجة : ٣٣، ١٢١

عين المضيق: ٣١، ١٠٤

عين مُيْسلون : ١٢٠

عین یَنْطا: ۱۲۰ نهر بردی: ۱۸، ۱۹، ۳۰، ۲۱

نهر الفرات: ٥٥

نهر يزيد بدمشق: ١٨

## ١١ – الأودية والمغائر

وادي بردی: ۵۹ وادي بعلبك: ۷۷ وادي بلیتار: ۳۱، ۷۶ وادي جهنم ببیت المقدس: ۱۱۱ وادي الجوز: ۳۲، ۱۱۳ وادي دمشق: ۱۲۱ وادي الشقرا بدمشق: ۱۹ وادي الشقرا بدمشق: ۱۹

وردي المرى المرى المركة الله المركة الأربعين بقاسيون : ٦٣ ، ٦٣ مغارة الشيخ مسافر : ١١٤

مغارة يحيى في الزبداني: ٦٣

ه – الأبواب والأسواق والأزقـة والحارات والدور

> باب البريد بدمشق: ۳۰، ۵۷ باب حمص ببعلبك: ۸٦

باب دمشق ببعلبك: ٨٦

باب الفراديس بدمشق: ۱۱۱ باب نحلة ببعلبك: ۸٦

حارة السَمَرَة بنابلس: ٨٥

دار الإمارة ببعلبك: ٧٧

دار بني النابلسي بدمشق: ١٥

دار الفتوى باستامبول: ١٥

دار الشيخ عبد الغني بدمشق: ١٢

دَخْلَة السادات بدمشق: ١١١

زقاق المَصْبَنة بدمشق: ٧

سوق العبرانيين بدمشق: ١٢، ١٧ سوق القطن بدمشق: ٧

الكلاّسة بدمشق: ٨٥

اللبّادين بدمشق: ٨٥

#### ٦ - القِلاع

قلعة بعلبك : ٣٤، ٣٥، ٨٦-٨٦ قلعة فخر الدين ابن مَعْن بقبّ الياس : ٣٤، ٣٦،

1.1 41.1

قلاع الساحل: ٥٥

## ٧ – البيارستانات والحمّامات

البيارستان النوري بدمشق: ٥٥ حمّام بعلبك: ٨٨، ٨٩

#### ٨ - الجبال

جبل أبي قبيس: ٦٨، ٩٣

جبل الشرارة: ٧٣

جبل لبنان: ۱۱، ۳۲، ۲۳، ۲۸، ۹۶، ۱۰۳،

1.4 41.8

#### ١٢ - القبور والمزارات

تربة المولّهين بالصالحية بدمشق: ١٨ رأس يحيى بن زكريا (عس): ٣٠، ٥٥ قبر آدم: ٩٣

قبر السيدة آسية : ١١٦

قبر ابن عربي بالصالحية: ۳۰، ۵۸، ۱۲۳ قبر أبي بكر بن قوام =: ۳۰

قبر بنات نمیس: ۱۲۳

قبر التغلبي ، يونس: ١١٧

قبر داود النبي: ۳۱، ۲۰۳، ۱۱۶

قبر الدسوقي، ابراهيم: ١١٦، ١١٩

قبر الرشادي: ٩٠

قبر الرمتاني، عبد الرحمن: ۳۲، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۹

> قبر الزغبي، محمد: ۳۰، ۹۹ قبر زریق: ۳۲، ۲۰۷، ۱۱۸

> قبر شيبان الراعي : ٣١، ١٠٣

قبر شیت الني: ۳۰، ۲۷، ۹۳

قبر طاووس : ۸۷

قبر العباس بن مرداس: ١١٥

قبر عبدالله بن مسعود: ۱۱۷

قبر العجيمي، عبدالله: ٩٧ قبر العدل السُّلَمي : ٣٠ قبر عدي بن مسافر: ۲۲، ۱۰۷ قبر العُزير النبي : ۲۲، ۱۰٦ قبر عزِّ الدين النبي: ٩٠ قبر الغاري، موسى: ١١٠ قبرا قابیل وهابیل : ٦٠ قبر القُمَيْني، يوسف: ١٨، ٣٠ قبر الكَيلاني (الجيلاني) عبد القادر: ١٤ قبر الكَيلاني، عبد الرزاق: ٧٧ قبر محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: ٣٤، ٥٥ قبر السيّدة مريم عليها السلام في لبنان: ١١٤، ١١٠ قبر السيّدة مريم عليها السلام في القدس: ١١١ قبر السيّدة مريم عليها السلام في دمشق: ١١١ قبر مسافر بن عدّي: ۳۲، ۱۱۳، ۱۱۶ قبر المصمودي، محمد: ٣٢، ١١٤ قبر المنصوري، يعقوب : ۱۱۸، ۱۱۸ قبر نوح (ع س): ۱۸، ۷۳، ۹۸

قبر بحبی بن زکریا: ۱۱

مزارات جبل لبنان: ۱۰۳

قبر اليونيني، عبدالله: ٣١، ٧٤، ٨١

مقام الخضر (ع س): ۲۲، ۱۰۷

# ٥. فهرس الموضوعات والمضامين

## تمهيد: ترجمة جديدة للنابلسي:

| بفحة  | 0                                     |
|-------|---------------------------------------|
| ٣     | مصادر ترجمته المخطوطة                 |
| ٤     | المصادر المطبوعة                      |
| ٦     | المراد الاستشراقية والمستشراقية       |
| ٧     | أسرة النابلسي ومنشأه بدمشق            |
| 9     | ماحا حياته: محلة طلب العلم            |
| 11- 9 | شيوخه وأساتذته م                      |
| 11    | مرحلة القاء الدروس                    |
|       | انتسابه الى الصوفية – العزلة والجذب   |
| 14    | مرحلة الرحلات والتأليف                |
|       | رحلته الى القسطنطينية                 |
|       | رحلته الى البقاع وجبل لبنان           |
| 17    | رحلته الى بيت المقدس والخليل          |
|       | رحلته الى بلاد الشام ومصر والحجاز     |
| 17    | رحلته الى طرابلس الشامالشام           |
| 70-19 | دروسه وتلاميذه                        |
|       | مؤلفاتهمؤلفاته                        |
|       | الرحلة الى بعلبك والبقاع              |
| 44    | بدء الرحلة، ورفقاؤه فيها              |
|       | بدء الرحلة الى بعلبك الرحلة الى بعلبك |
| ۳۳-۳۱ | طريق العودة الى دمشق                  |
|       | الأشخاص الذي لقسم في رحلته            |

| 140     | اليوم الثامن: قرية سعد نايل – سهل البقاع – قرية ثعلباية                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4-1.1 | اليوم التاسع : قلعة قب الياس                                                                                                                               |
| 1.0-1.4 | اليوم العاشر: زيارات جبل لبنان: قبر شيبان الراعي – نبي الله داوود – عين الصالحين – عين الصالحين – عين العابد – عين المضيق – جبل لبنان – زوق البصليّة       |
| 1.4-1.7 | اليوم الحادي عشر: قبر نبي الله العزير – قرية المرج – قرية الاصطبل – قبر زريق<br>مقام الخضر – قرية الجزيرة – قبر الشيخ عدّي                                 |
|         | اليوم الثاني عشر: قرية كفريا – قبر الرمثاني – قبر السيدة مريم – قرية بيت فار<br>– قبر الشيخ مسافر – قبر المصمودي – مغارة الشيخ مسافر – قرية جب جنّين – قبر |
| 110-1.4 | العباس بن مرداس                                                                                                                                            |
| 114-117 | اليوم الثالث عشر: قبر ابراهيم الدسوقي – زاوية الأشراف بجبّ جنّين – قبر يونس<br>التغلبي – عين عَزّة – قبر يعقوب المنصوري                                    |
| 177-114 | اليوم الرابع عشر: قرية عيتا الفخّار – عين يَنْطا – عين ميسلون – قرية الديماس<br>– دير مقرّن – عين الفيجة                                                   |
| 177-174 |                                                                                                                                                            |



## الفهارس

|     | •                                           |     |
|-----|---------------------------------------------|-----|
|     | أسياء الكتب المذكورة في نص الرحلة           |     |
| 177 | مصادر التحقيق والتعليق والمقدّمة            | ٠,٢ |
| ۱۲۷ | ١ً – المخطوطات                              |     |
| ۸۲۱ | ۲ٌ – المطبوعات العربية                      |     |
| ۱۳۰ | ٣ً – المصادر الاستشراقية                    |     |
| ۱۳۱ | فهرس الأعلامفهرس الأعلام                    | ۳.  |
|     | الفهرس الجغرافي والطبوغرافي                 |     |
| ۱۳۸ | ١. البلدان والمدن                           |     |
| 149 | ٢. القُرى والأرباص والبقاع                  |     |
|     | ٣. الجوامع والمساجد والقباب والمنائر        |     |
|     | ٤. المدارس والزوايا والآثار٤                |     |
| 12. | ه. الأبواب والأسواق والأزقة والحارات والدور |     |
| ١٤٠ | ٦. القِلاَع                                 |     |
| ۱٤٠ | ٧. البهارستانات والحمات                     |     |
| ۱٤٠ | ٨. الجبال                                   |     |
| ۱٤٠ | ٩. البساتين                                 |     |
| ۱٤٠ | ١٠. العيون والأنهار                         |     |
|     | ١١. الأودية والمغائر                        |     |
|     | ۱۲. القبور والمزارات                        |     |
|     | الخرائط                                     |     |
|     | <del>-</del>                                |     |

# والمن المراه المراع المراه المراع المراه الم

تأليف رَمَضَان بُن مُوسَى العُطيفي المتوف سَنة ١٠٩٥

> تحقیتیق استطفان فیشله

الملاه مو المحادة المحت المنت وبية باخث مان في المستنوات ١٩٧٣ - ١٩٧٨ في بيرونت

### بسم الله الرحمن الرحيم

٧ ب الحمد لله مسيِّر العباد في البلاد ، وميسِّر المراد لمن أراد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنام وعلى آله الكرام وأصحابه نجوم الظلام ، ما هل هلال وأقمر الى أن صار بدر التمام .

و بعد: فهذه رحلتي الى طرابلس الشام بنيتها على بابين الأول في مدح السفر والثاني في المقصود .

#### الباب الاول في مدح السفر

قد مدح الله تعالى المسافرين فقال: وَآخَرُونَ يَضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ ، وقال تعالى : هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا في مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ، وفي الحديث: سافِروا تغنموا وصوموا تصحّوا ، وعن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم الناس برحمة الله للمسافر لاصبح الناس على وجه سفر ، إن الله بالمسافر رحيم ، وفي التوراة : يا ابن آدم ، جدَّدْ لك سفرًا أُجدد لك رزقًا ، وقالت الحكماء: السفر أحد أسباب المعاش التي بها قوامه ونظامه ، لأن الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرض بل فرقها وأحوج الى بعض بعضها ، ومن فضله ان صاحبه يرى من عجائب الامصار ، وبدائع الاقطار ، ومحاسن الآثار ، ما يزيده علمًا بقدرة الله تعالى وحكمته، ويدعوه إلى شكر نعمته، ويسمع العجائب، ويكسب التجارب ، ويفتح المذاهب ، ويجلب المكاسب ، ويشدّ الأبدان ، وينشط الكسلان ، ويسلى الثكلان، ويطرد الأسقام، ويشهي الطعام، ويحط سَوْرة الكِبر، وببعث على طلب الذِكر، ويقال: الحركة وَلود والسكون عاقر، وقال حكيم: السفر ميزان الأخلاق، وقيل لابن الأعرابي: لمَ سُمِّي السفر سفرًا؟ قال: لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، اي يكشف، وقال على رضي الله عنه: ستة من المروءة ثلاثة في الحضر وثلاثة في السفر ؛ فأما الاتي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله ، وأما اللاتي في السفر فبـذل الزاد وحسن الخلق والمزح في غير معاصي الله، وقال بعضهم [من الطويل]:

أَلاَ خَلِنِي أَمْضِي لِشَأْنِي وَلاَ أَكُنْ تُهَيِّنِي رَيْبُ الْمَنُونَ وَلَمْ أَكُنْ تُهَيِّنِي رَيْبُ المَنُونَ وَلَمْ أَكُنْ فَكُنْتُ دُا مال لَقُرِّبَ مَجْلِسي فَلُوْ كُنْتُ دُا مال لَقُرِّبَ مَجْلِسي فَلَوْ كُنْتُ دُا مال لَقُرِّبَ مَجْلِسي فَلَوْ كُنْتُ مُؤْلِي لَعَلَّهُ فَلَا عَمْرِي لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ عَمْرِي لَعَلَّهُ لَا الْأَرْضَ عُمْرِي لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ لَا الْأَرْضَ عُمْرِي لَعَلَّهُ لَيْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُلْعُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْعُلِهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْعُلِمُ

عَلَى ٱلأَهْلِ كُلاَّ إِنَّ ذَا لَشَدِيدُ لاَّهْرُبَ عَمَّا لَيْسَ عَنْهُ مَحِيدُ وقِيلُ وقِيلًا أَنْ أَنْتَ رشيد وقِيلًا إِذَا أَخطَاتُ أَنْتَ رشيد يُسَرُّ صَدِيتٌ أَوْ يُغَاظُ حَسُودُ يُسَرُّ صَدِيتٌ أَوْ يُغَاظُ حَسُودُ

وقال على: الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة ، وفي هذا الكلام حث على/السفر عند الضرورة . وقال المأمون : لا شيء ألذّ من السفر في كفاية وعافية، ٨ آ لانك تحل كل يوم في محلة لم تحللها وتعاشر قومًا لم تعرفهم. وقال ابن رشيق: كتب اليّ بعض إخواني: مَثَلُ الرجل القاعد مثل الماء الراكد إن تُرك تغيَّر وإن حُرِّك تكدَّر، ومَثَلُ المسافر كالسحاب الماطر هؤلاء يدعونه رحمة وهؤلاء يدعونــه نعمة ، فاذا اتصلت أيامه ثقل سَقامه وكثر لُوَّامه ، فاجمع لنفسك فرحة الغيبة وفرحة

الأوبة والسلام، فقلت [من الكامل]:

غِبْ عَنْ بِلَادِكَ وَٱرجُ حُسنَ مغبّة وقال ابو الطيب [من الطويل]: وَمَا بَلدُ الْإِنْسان غَيْرُ المُوَافِقِ

وقال البحتري [من الخفيف]:

وإذا مَا تَنكَّرَتْ لي بِللادُّ

وقال ابو الطيّب [من الطويل]: إِذَا لَمْ أَجِدُ فِي بَلْدَةٍ مَا أَرِيدُهُ

وقال ابراهيم بن العباس الصولي؛ [من البسيط]:

تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا

إِنْ كُنْتَ حَقَّا تَشْتَكي الإقلالا

إذا أَهْلُهُ ٱلْأَدْنُونَ غَيْرُ الأَصادِق

أو صَدِيسة في إنّني بَالْخيار

فَعِنْدِي الْمُخْسِرِي عَزْمَسِةٌ وَركابُ

لَا يَمْنَعُنَّكَ خَفْضُ ٱلْعَيْشَ فِي دَعَةً نُزُوعَ نَفْسَ إِلَى أَهْلِ وَأَوْطَانِ لَا يَمْنَعُنَّكَ خَفْضُ ٱلْعَيْشَ فِي دَعَةً نَزُوعَ نَفْسَ إِلَى أَهْلِ وَأَوْطَانِ تَلْقَى بَكُلِّ بِسَلَادٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا أَهْلًا بِأَهْلِ بِأَهْلِ اللهِ وَجِيرَانَ بِجِيرَانِ تَلْقَى بَكُلِّ بِلَادٍ إِنْ حَلَلْتَ بِهَا أَهْلًا بِأَهْلِ اللهِ وَجِيرَانَ بِجِيرَانِ

ديوان أبي الطيب المتنبي ... تحقيق مصطفى السقا ، ابراهيم الابياري ، عبد الحفيظ شلبي ج ١ - ٢ ط۲، مصر ۱۹۵۲.

ديوان البحتري تحقيق حسن كامل الصيرفي ج ١ - ٤ ، مصر ١٩٦٣ ، ج ٢ ، ص ٩٨٧، ٩ **(Y)** 

البيت غير موجود في ديوانه . (٣)

ديوان ابراهيم بن العباس الصولي في ١ الطرائف الادبية ١ مجموعة شعرية من تصحح عبد العزيز الميمني، (٤) القاهرة ١٩٣٧ ص ١٥١ .

أَهْلًا بِأَهْلِ فِي الديوان : دارا بدار .

قيل لأعشى بكر: الى كم ذا الاغتراب ؟ اما ترضى بالدعة ؟ فقال: لو دامت عليكم الشمس يومين لمللتموها ، اخذه حبيب فقال [من الطويل]:

لَديْبِ اجتيه فَاغْتَرِبْ تَتَجَدُّد

وَطُولُ مُقَامِ المَرْءِ فِي الحَيِّ مُخْلِقٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ الشَّمْسَ زِيدتْ مَحَبَّةً إلى النَّاسِ أَنْ لَيْسَتْ عَلَيْهِم بِسَرَّمَد

عُمَاةً عَن الأخبارِ خُرِق المَكَاسب

وقال حاتم الطائي [من الطويل]: إِذَ لَزِمَ النَّاسُ الْبُيُوتَ وَجَدَّتُهـم

وقال آخر [من البسيط]:

لَيْسَ ٱرْتِحَالَكَ تَبْغِي لِلغِنَى سَفَرًا بَلِ المُقَامُ عَلَى يَأْسٍ هُوَ السَفَرُ وفي كتاب المُبْهِـج للثعالبي": مَنْ آثر السفر على القُعُود فأَحْرَى به أن يَعُادَ مورق العود ، ورُبَّمَا أَسْفَرَ السَفَرُ عن الظَفَرِ وتَعَذَّرَ في الوطن قضاءُ الوَطَر . انتهى .

> ولله دَرَّ القائل [من البسيط]: إِرْحَلْ بِنَفْسِكَ عَنْ أَرْضِ تُضامُ بِهَا العَنْبُرُ الخَامُ يُرْمَى في مُواطِنِهِ وَالْكُحْلُ نَوْعٌ مِنَ الْأَحْجَارِ تَنْظُرُهُ لَمَّا تَغَرَّبَ حَازِ الْفَضْلَ أَجمَعَه

وَلَا تَكُن لِفِراق الْأَهْل في خَرَقِ وَفِي التَّغَرُّبِ مَحْمُولٌ عَلَى العُنُـق في أَرْضِه ِ وَهُوَ مَطْرُوحٌ عَلَى الطُّرُقِ فصار يُحْمَلُ بَيْنَ الجَفْنِ وَالحَدَق

مَنْ كَانَ ذَا بَلَدٍ أَوْ كَانَ ذَا وَلَدِ. سُكْنَى مَكَانٍ وَلَمْ يَسْكُنْ إِلَى أَحَدِ/

وقال سهل بن ابراهيم [ من البسيط ] : منغّص العيش لا يَأْوَى إِلَى دُعَــة ٨ ب وَالسَّاكِنُ النَّفْسِ مَنْ لَمْ تَرْضَ هِمَّتِهُ

ديوان حاتم الطائي واخباره لندن ١٨٧٢، ص ٢٩، ١١

اذا لزم الناس ديوان : اذا اوطن القوم . **(Y)** 

اللطائف والظرائف: ٩٨ (مصر ١٣٢٤). (٣)

وقال آخرا [من البسيط]:

سَافِرْ تَجِدْ عِوَضًا عَمَّنْ تَفَارِقُهُ الْأَسْدُ لَوْلاً فَرَاقُ الْغَابِ مَا ٱقْتَنَصَتْ وَالنِّسْدُ لَوْلاً فَرَاقُ الْغَابِ مَا ٱقْتَنَصَتْ وَالنِّبْرُ كَالنِبْنِ مُلْقًى في مَعَادِنِهِ وَالنِّبْرُ كَالنِبْنِ مُلْقًى في مَعَادِنِهِ فَإِنْ تَغَرَّبُ مُلْقًى في مَعَادِنِهُ فَإِنْ تَغَرَّبُ مُلْقًى فَإِنْ مَعْدِنَهُ فَإِنْ تَغَرَّبُ مَلْقًى فَإِنْ مَعْدِنَهُ فَإِنْ تَغَرَّبُ مَعْدِنَهُ

وَجَرَّةِ البخلِّ تُعْزِلُ عَنْ رُفَاقَتِها

وقال آخر [من الطويل]:

تَغُرَّبُ عَنِ الْأَوْطَانُ فِي طَلَّبِ الْعُلَى تَغُرَّبُ هَ هَ مَ وَاكْتِسَابُ مَعِيشَة تَفُرُّجُ هَ هَ مَ وَاكْتِسَابُ مَعِيشَة فَإِنْ قِيلَ: فِي الأَسْفارِ هَمُ وَغُرْبَة فَمُوْتُ الفَتَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقامِهِ

ومن لامية العجم [من البسيط]: إِنَّ العُلَى حَدَّثَتني وَهْيَ صَادِقَةً إِنَّ العُلَى حَدَّثَتني وَهْيَ صَادِقَةً لُوْ أَنَّ فِي شَرَفِ المَاْوَى بُلُوغُ مُنًى

وقال الصفي الحلّي [من البسيط]: إِنْ قَلَّ نَفْعُكَ فِي أَرْضِ حَلَلْتَ بِها فِالبيضُ لَو لازَمَتْ أَغْمادَهَا صَدِئَتْ

وقال ابن المعلم [من الكامل] : سرَّ طالِبًا غَايَاتِها إِمَّا تُسرَى لَا تُخْلِدَنَّ إِلَى المُقَامِ فَإِنَّما لَا تُخْلِدَنَّ إِلَى المُقَامِ فَإِنَّما لَا تَبْكِ دَارًا فالفتى مَنْ إِنْ دَعَا لَا تَبْكِ دَارًا فالفتى مَنْ إِنْ دَعَا أَيْنَ الكِناسُ مِنَ العَرينِ وَأَيْنَ غُزْ أَنْ غُزْ

وَالسَّهُمُ لُولَا فراقُ القَوْسَ فِي النَصَبِ وَالسَّهُمُ لُولَا فراقُ القَوْسَ لَمْ يُصَبِ وَالسَّهُمُ لُولَا فراقُ القَوْسَ لَمْ يُصَبِ وَالسَّهُمُ لُولَا فراقُ القَوْسَ لَمْ يُصَبِ وَالعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الحَطَبِ وَإِنْ تَغَرَّبَ هَٰذَا صَارَ كَالذَّهَبِ وَإِنْ تَغَرَّبَ هَٰذَا صَارَ كَالذَّهَبِ وَإِنْ تَغَرَّبَ هَٰذَا صَارَ كَالذَّهَبِ وَالكُلُّ يُعْصَرُ مِنْ كُرْمٍ وَمِنْ عِنبِ وَالكُلُّ يُعْصَرُ مِنْ كَرْمٍ وَمِنْ عِنبِ

وَسَافِرْ فَهِي الأَسْفَارِ خَمْسُ فَوائِدِ وَعَلِمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَتُهُ مَاجِدِ وَعَطْعٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَتُهُ مَاجِدِ وَقَطْعُ وَقَطْعُ وَقَلَعُ مَادَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَطْعُ وَقَلْعُ مَادَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ شَدَائِدِ وَقَضِعامُ وَحَامِدِ وَقَطْعُ وَعَامِدِ وَقَصْمِ وَحَامِدِ وَقَامِدِ وَقَامِدِ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالْعَالِ اللَّهُ وَالسَّ وَحَامِدِ وَالسَّ

فِيما تُحَدِّثُ أَنَّ ٱلعِزَّ فِي النَّقَلِ لِ فِي النَّقَلِ لِ النَّقَلِ لَمْ تَبْرَحِ الشَّمْسُ يَوْمًا دَارَةَ الحَملِ

سَافِرْ لِتُدْرِكَ قَصْدًا أو تَرَى أملا والشَّمْسُ لُولَمْ تَسِرْ مَا حَلَّتِ الحَمَلا

فَوْقَ الثَّرَيَّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُولِيُّ الْمُؤْمِي لَهُ أَنْ يُقْمِسَرا دَمَعًا عَصَاهُ وإِنْ دَعَاهُ دَمَّا جَرَى لانُ اللِوى في المجْدِ مِنْ أَسُدِ الشَرى لانُ اللِوى في المجْدِ مِنْ أَسُدِ الشَرى

<sup>(</sup>١) ديوان الشافعي ٤٨ -- ٤٩ ط. دار الثقافة ، بيروت.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الادباء لياقوت الحموي (تصحيح مرجليوث) ج ٤ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل ولعله: دُمُّ.

لَوْ يُنْتِجِ الوَطَنُ المَلاَ مَا سَارَ عَنْ وَلَّهُ وَلَهُ وَالشَّنَمُ بِمَكَّةٍ لِمُحَمَّدٍ وَالشَّيْنُ لَوْ وَجَدَ الفَريسَةَ رَابِضًا لَا عَارَ فِي بَيْعِ النَّفُوسِ عَلَى الردى فَالْمَجْدُ مِنْ أَيْدِي الْأَكَابِرِ يُجْتَنى حَتَّامَ حَظِّي فِي الوِهَادِ وَحَظُّ أصد مَا الجُبْنُ يَحْمِيني الحِمامَ وَلا أَرَى مَا الجُبْنُ يَحْمِيني الحِمامَ وَلا أَرَى الظّبا لا بُدَّ مِنْها وَثْبَةٌ تَعْرى الظّبا مَا أَلْقَى لها مَا عُذَر مَنْ لَم يَلْقَ وَجُهًا أَيْضَا مَا عُذَر مَنْ لَم يَلْقَ وَجُهًا أَيْضَا مَا عَذْرُ مَنْ لَم يَلْقَ وَجُهًا أَيْضَا مَا عَذْرُ مَنْ لَم يَلْقَ وَجُهًا أَيْضَا مَا عَذْرُ مَنْ لَم يَلْقَ وَجُهًا أَيْضَا أَيْسَا أَيْضَا أَيْضَا أَيْسَا أَيْسَا أَيْضَا أَيْسَا أَيْ

غُمدان سَيِّدُ حِمْيَرٍ مُسْتَنْصِراً مَا رَامَ لَمْ يَنْصُبْ بِيَثْرِبَ مِنْبرا أَوْ نَاهِضًا فِي خِيسِهِ مَا أَصْحَرَا عِنْدي إِذَا كَانَ العَلامُ المُشْتَرَى عِنْدي إِذَا كَانَ العَلامُ المُشْتَرَى وَالقَرَى وَالقَرَى وَالقَرَى وَالقَرَى حابِ الدَّنَاءَةِ فِي الشَّوَاهِقِ والذَّرى حابِ الدَّنَاءَةِ فِي الشَّوَاهِقِ والذَّرى الإِقدام يَجْلِبُ لِي سِوى مَا قُدِّرا الإِقدام يَجْلِبُ لِي سِوى مَا قُدِّرا فيها وتكسو الجَوَّ فيها العنبرا/ ٢٩ فيها وتكسو الجَوَّ فيها العنبرا/ ٢٩ وَجُهًا – عَلَى تَلُوينِها – مُسْتَبْشِرا وَجُها أَحْمَـرا مِنْهُنَّ إِنْ لَمْ يَلْقَ يَوْمًا أَحْمَـرا

سبحان المانح ، أقول : هذا هو السحر الحلال الذي أحلى على قلب العباد من الماء الزُّلال ، ولهذا أثبتُ الأبيات كلها وإن كان بعضها ما له تعلُّق بما نحن فيه .

ابن قلاقس [من الكامل]:

سَافِرْ إِذَا حَاوَلْتَ قَـــدُرا وَالْمَاءُ يَكْسِبُ مَا جَرَى وَالْمَاءُ يَكْسِبُ مَا جَرَى وَبِنُقُلَــةِ الدَّرُرِ النَّفي

سَارَ الْهِلالُ فَصَارَ بَدْرَا طِيبًا وَيَخْبَثُ مَا اسْتَقَرَّا سَةِ بُدُّلَتْ بِالبحرِ نَحْسرا

صَرَّدُرٌّ [من الكامل]:

قُلْقِلْ رِكَابَكَ فِي الفلا فَمُحَسَالِفُو أَوْطَانِهِم لَوْلَا التَّنَقُّلُ مَا ارْتَقَى لَوْلَا التَّنَقُّلُ مَا ارْتَقَى

وَدَع الْغُوانِيَ لِلْخُلُورِ أَمْثُ اللهُ سُكَّانِ الْقُبُسُورِ أَمْثُ اللهُ سُكَّانِ الْقُبُسُورِ دُرُّ البُحُورِ إِلَى النُحُسُورِ دُرُّ البُحُورِ إِلَى النُحُسُورِ

<sup>(</sup>١) وهو نصر الله بن عبدالله بن مخلوف ... بن قلاقس اللخمي ، انظر كحالة ٩٧،١٣

<sup>(</sup>٢) الحسن بن علي بن الفضل المعروف بَصَرَّدُرَّ... انظر كحاله . ٢٥٨،٣ او علي بن الحسن بن علي بن الفضل المعروف بصَرَّدُرَّ .

ابن قلاقس [من السريع]: إنَّ مُقامَ المرءِ في بَيْتِـــهِ

فَوَاصِلِ الرحلةَ نَحْوَ الغِنَى والنارُ لايُحْرِقُ مشبوبُهـا

مثلُ مقام الميت في لَحْدِهِ فالسيفُ لا يقطعُ في غِمْدِهِ إلا إذا ما طارَ عن زندِهِ

> وقال آخِر [من البسيط]: لَيْسَ آرتحالُكَ تَرْتَادُ الغِنَى سَفَرًا

ابو الفرج'[من الحفيف]:

صِبِعْ يُجِبْكُ العُلَى الى الغاياتِ لا يَرُدُّ الرَّدَى لُزُومُ بيُسوتٍ مَوْلِدُ الدَّرِّ حَمْأَةٌ فساذا سَا مَوْلِدُ الدَّرِ حَمْأَةٌ فساذا سَا يَسْكُنُ المِسْكُ سُرَّةَ الظَبْي بَدْأً

بَلِ المُقامُ عَلَى ذُلٍّ هُوَ السَفَرُ

ما غِناءُ الأسُودِ في الغاباتِ لَاوَلا يَقْتَضيه جَوْبُ فَكَة فَكَة فَرَ حَلَّى التِيجَانَ واللَّسَاتِ فَرَ حَلَّى التِيجَانَ واللَّسَاتِ ثُمَّ تُصْلِيه جَمْرة الوَقداتِ

ابن قلاقس [من الخفيف]:

وَالصغِيرُ الحقِيرُ يَسْمُو بِهِ الدَّهْـرُ فَيَعْنُـو لَهُ الكَبِيرُ الجَليــلُ وَالصغِيرُ الجَليــلُ فَرْزَنَ البَيْـدَقَ التنقُّـلُ حتى انحط عنه في قيمـة الدَسْتِ فِيـلُ فيـلُ

ابو الفضل التميمي [من المنسرح]: دعني أسر في البلاد مُلتَمِسًا وَعَنْ البُلادِ مُلتَمِسًا وَيُودُقُ البُرِّ مُلتَمِسًا وَيُودُقُ الرُّحِ وَهُمْ أَيْسَرُ مَا

فَضْلَةً مال إِنْ لَمْ يُفِدْ زانا في الدَّسْتِ إِنْ سَارَ صَارَ فِرزَانـا

الصفي الحلّي [من الطويل]: تَنَقَّسُلُ فَلَذَّاتُ الهَوَى في التَّنَقُّلِ فَلَذَّاتُ الهَوَى في التَّنَقُّلِ ففي الأَرْضِ أَحْبابٌ وَفِيها مَشَارِب ففي الأَرْضِ أَحْبابٌ وَفِيها مَشَارِب وَلَا تَسْمَعَنْ قَوْلُ آمْرِى القَيْسِ إِنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنْ قَوْلُ آمْرِى القَيْسِ إِنَّهُ

وَرِدْ كُلَّ صَافِ لَا تَقِفْ عِنْدَ مَنْهَلِ فَلَا تَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ مُضِلُّ وَمَنْ ذَا يَهْتَدِي بِمُضَلَّلِ

<sup>(</sup>١) وهو أبو الفرج علي بن هندو والابيات موجودة في تتمة اليتيمة للثعالبي . ج ١ ص ١٤٢

<sup>(</sup>٢) وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن رجا التميمي (كحالة ١٠ ٢٣٩٠).

أَجِدْ عَنْكَ فِي الأَرْضِ العَريضَةِ مَذْهَبًا/ ٩ ب

وَكُلُّ مَكَانٍ يُنْبِتُ العِسَّ طَيِّبُ

وسأل عبد الملك بن مروان رجلًا: أي البلاد احب اليك؟ فقال: ما كثر فيه رزقي وعظم قدري وجاهي ، ثم تمثل [من الطويل]:

فلا كوفة أمّي ولا بصرة أبي ولا أنا يَثْنِيني عَن ِ الرَّحلَة ِ الكَسَلُ

وساقَ لَهَا لَمَّا تَزَوَّجَهَا مهرًا رُونِدًا كَمَا لَا يُدَّ أَنْ تَلِدِي الفَقْرَا

فقلتُ لها: هَل يَقْطَعُ السَّيْفُ مُغْمَدًا

فَٱلْبُسْ لَهَا حُلَلَ ٱلنَّوَى وتَغَرَّبِ

فَتُنْجِدَ في عَرْضِ الفَلَا وَتَغُسُورُ لِتَقْبِيلِ كَفِّ العسامريِّ سفير اللَّ حَيْثُ مَاءُ المكرماتِ نَمِيرُ وَأَنَّ بُيُوتَ العَساجِزِينَ قَبُورُ لِركِبهسا أَنَّ الجَسزاءَ خَطيرُ وقال آخر [من الطويل]: فإنَّ التَّواني زَوَّجَ العَجْزَ بِنْتَـهُ فراشًا وَطيئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا: اتكي

عبد الله بن طاهر [من الطويل]:

فَإِنْ تَجْفُ عَنِّي أَوْ تَزِدْنِي إِهَانَةً

وقال المتنبي [من الطويل]: '

وَكُلُّ امرِئ يُولِي الجَميلَ مُحَبَّبٌ

وقال المهيار [من الطويل]: وَقَائِلَةٍ: هَلْ يُدْرِكُ الحظ قَاعِدُ

وقال آخر [من الكامل]: وَإِذَا الزَّمَانُ كَسَاكَ حُلَّةً مُعْدِمٍ

ابن درّاج القسطلي" [من الطويل]: دُعِي عَزَمَاتِ المُسْتَضَامِ تَسِيرُ تُخُوفُني طُولَ السِفَارِ وَإِنَّهُ تُخُوفُني طُولَ السِفَارِ وَإِنَّهُ دُعيني أَرِدْ مَاءَ المغاوِر آجِنًا دُعيني أَرِدْ مَاءَ المغاوِر آجِنًا أَلُمْ تَعْلَمِي أَنَّ النُّواءَ هُوَ النَّوَى وَإِنَّ خَطِيراتِ المَهَالِكِ ضُمَّنُ وَإِنَّ خَطِيراتِ المَهَالِكِ ضُمَّنُ وَإِنَّ خَطِيراتِ المَهَالِكِ ضُمَّنُ وَإِنَّ خَطِيراتِ المَهَالِكِ ضُمَّنُ أَلَى

<sup>(</sup>۱) ديوان المتنبي ج ۱ ۱۸۳ البيت ۲۸

<sup>(</sup>۲) دیوان مهیار الدیلمی دار الکتب ، ج ۱ ص ۱۳،۲۳۲

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن دراج القسطلي تحقيق الدكتور محمد علي مكي ص ٢٤٩

وقال آخر [من الخفيف]:

بوجــه النجيبـة الشّملال يا خَليلَى خَلّيا عَاطِلَ البيد زُحَلُ أَكْبُرُ الكُوَاكِبِ لَا يُخْمَـلُ إِلَّا مِن قِلَّةِ الانْتِقَـال

ابن قلاقس [من مجزوء الرجز]:

إِنْ كُنْت تَبْغي وَطَنَــا فَالسَّمْرُ فِي غَابَاتِهَا مَعْدُودَةً فِي القَصَبِ وَالشَّمْسُ لَا تُرْقَبُ فِي

مِن العُنكِي فياغتُربِ المشرق لَـوْ لَمْ تَغِبِ

وقال ابن الساعاتي [من الطويل]:

وَكُنْ غَانِيًا عَنْ كُلِّ أَرْضٍ بِأَخْتِهَا فَلُوْلًا فِرَاقُ الدُّرِّ أَصْدَافَ بَحْرهِ

وَإِنْ حَلَّ مَغْناها كَوَاعِبُ عِينَ لأَنْكَـــرَهُ تَــاجٌ وصَدَّ جَبِينُ

فَرُبَّمَا صَارَ وَرْدًا نازِحَ السُحبِ وَالبَدْرُ مَا تَمَّ حَتَّى جَدَّ فِي الطَّلَبِ

وله [من البسيط]:

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ شَيْءٍ تَرَفَّعهُ لَمْ يَشْرُفِ الدُّرُّ لَوْلَا هَجْرُ مَوْطِنِهِ

ابو الشكر حمّاد [من البسيط]: قَالُوا: نَرَاكَ كَثيرَ السَّيرِ مُجْتَهِدًا فقلت لَوْ لَمْ يَكُن فِي السَّيْرِ فَائِكَ لَهُ

وقال آخر [من الوافر]: أَقُولُ لَجَارَتِي وَالدَّمْعُ جَارٍ

ذَريني أَنْ أَسِيرَ وَلَا تُنُـوحي

في الأَرْضِ تَنْزِلُهَا طُورًا وَتَرْتَحِلُ مَا كَانَتِ السَّبْعُ فِي الأَبْرَاجِ تَنْتَقِلُ

وَلِي عَنْمُ الرَّحِيلِ مِنْ الدُّيارِ فَلِي عَنْمُ الدُّيارِ فَإِنَّ الشُّهُبَ أَشْرَفَهَا السَّوَارِي

<sup>(</sup>١) الابيات غير موجودة في ديوانه.

الصلاح الصفدي [من الكامل]: سَافِرْ تَنَلُ عِزًّا فَمَا مِسْكُ الوَرَى والرُّمْح لَمَّا فَارَقَ الوَطَنَ ٱغْتَذَى

وله [من الكامل]:

سَافِرْ تَنَلُ رُبُّبَ المَفَاخِرِ وَالعُلَى وَكَذَا هِلَالُ الْأَفْقِ لَوْ تَرَكَ السُّرَى

الفرزدق [من الطويل]:

وَمَا هِي إِلَّا بَلْدَةٌ مِثْلَ بَلْدَتُ مِثْلَ بَلْدَي

وقال آخر [من الكامل]:

وَإِذَا البِلَادُ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا لَهُ البَلَادُ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِها لَا البَلَادُ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِها واجبًا لَيْسَ المُقَامُ عَلَيْكَ فَرْضًا واجبًا

أبو الفتح البستي [من البسيط]:

وإِنْ نَبَا بِكُريمٍ مَوْطِنٌ فَلَسَهُ

ابن مكانس:

لا تترُكِ الأفكار فان ماء النهر ف أتلف السياحة

البلد في الاسراء

القرمطي الخارجي بالشام [من الوافر]:

إِلَّا دَمًا في سُرَّةِ الغُـزْلاَنِ/ ١٠٠ بِذُوَّابَةً خَفَقَتُ وَتَساجِ سِنَسانِ

> كَاللُّرُّ سَارَ فَصَارَ فِي التِيجَانِ مَــا فَـارَقَتْهُ مَعَرَّةُ النَّقْصَان

> خِيَارُهُمَا مَا كَانَ عَوْنًا عَلَى دَهْري

فَدَع المُقَامَ وَبَادِرِ التَّحْويلا في بَلْدَةٍ تَـدعُ العَزِيزَ ذَلِيـلَا في بَلْدَةٍ تَـدعُ العَزِيزَ ذَلِيـلَا

وراءَهُ في بَسيط ِ الأَرض أَوْطَــانُ

لا تألف الديسار عطن اذا لم يجر فانها نَجاحَهُ قد تُمَّ في الضياء

أَرَى أَنَّ المَنِيَّةَ بِالمَعَالِي أَحَبُّ إِليَّ مِنْ ذُلَّ القُعُـودِ

<sup>(</sup>١) وهو علي بن محمد البستي (ابو الفتح) انظر كحالة ١٨٦،٧

الأرجاني [من الطويل]: وَلَمْ أَغْتَرِبُ إِلَّا لأَكْتَسِبَ الغني وَيَعْلُو الغَمَامُ الأَرْضَ مِنْ أَجْل أَنَّهُ

إِذًا مَا قَضَتْ نَفْسِي مِنَ العِزُّ حَاجَةً

وقال آخر زمن الكامل: في الأرْضِ مُتَسِعٌ لِنَفْسِ حُـرَّةٍ

وقال ديك الجن [من البسيط]: ٢ حَتَّى أَصَادِفَ مَالًا أَوْ يُقالَ فَتَّى

النابغة الجعدي [من الطويل]: ٣ إِذًا المَرْءُ لَمْ يَطْلُبْ مَعَاشًا لِنَفْسِهِ فَسِرْ فِي بِلَادِ اللهِ وَٱلْتَمِسِ ٱلغِنَى

ابن سارة [من البسيط]: سَافِرْ فَإِنَّ الفَتَى مَنْ بَاتَ مُفْتَتِحًا إِنْ شِئْتَ خُضْرَتُهَا يَا بْنَ الرَّجَاءِ فَكُنْ وَلَا يَصُدُّنْكَ عَنْ وَجُه ِ تُصَعِّبُ لَهُ لَا بُدَّا أَنْ يَقَعَ المَطْلُوبُ فِي شَرَكِي

إِنْ تَنْبُ مَنْزِلَةٌ دُعَاهَا مَنْزِلُهُ

لَاقَى الرَّدى بَيْنَ أَسْيَافٍ وأَرْمَاح

فَأَسْقِي مِنْهَا كُلُّ ذِي ظَمَا سَجْلًا

يَسُوقُ إِلَيْهَا وَهِيَ لَنْ تَبْرَحُ الوَبْلَا

فَلَسْتُ أَبِالِي الدُّهْرَ أَمْلَى لها ام لا

شَكَا الفَقْرَ أَوْ لَامَ الصَّديقَ فَأَكْثَرا تَعِشْ ذَا يَسَارٍ أَوْ تَمُوتُ فَتُعْذَرَا

قُفلَ النَّجَاحُ بِمِفْتَاحٍ مِنَ السَّفَرِ في طَيِّ غُبْرِ الفيافي ثانِي الخُضَرِ قَدْ يَنْبَعُ الكُوْتُرُ السُّلْسَالُ مِنْ حَجَرَ وَلُوْ بَنِّي وَكُرُهُ فِي دَارَةِ الْقَمَر

وقال الحكماء: لَا تُنَالُ الرَّاحَةُ إِلَّا بِالتَّعَبِ وَلَا تُدْرَكُ الدَّعَة الا بالنَّصب،

غير موجود في ديوانه (1)

ديوان ديك الجن تحقيق احمد مطلوب وعبدالله الجبوري ، بيروت ١٩٦٤ ص ٢١٠ رقم ٩١ **(Y)** 

ديوان النابغة الجعدي تحقيق ماريا نالينو، روما ١٩٥٣ ، ص ٧٧ (4)

قال حبيب [من الطويل]: عَلَى أَنْنِي لَمْ أُحوِ وَفُرًا مُجَمَّعًا فَفُرْتُ بِهِ إِلَّا بِشُمْلِ مُبَدِّدٍ وَلَمْ تُعْطِنِي الأَيَّامُ نَوْمًا مُسَكِّنًا أَلَىٰذًا بِهِ إِلَّا بِنَومٍ مُشَرِّدٍ

#### فائدة

١٠ نختم بها هذا الباب ، ليتخلق بها أولو الالباب ، وهي : أوصى بعض الحكماء / ابنه - واراد سفرًا - فقال : انك تدخل بلدًا لا تعرفه ولا يعرفك اهله ، فتمسك بوصيتي تَنْفُق بها ؛ عليك بحسن الشمائل فانها تدل على الحرية ، ونقاء الاطراف فانها تدل على الملوكية ، ونظافة اليد فانها تشهد على النشوء في النعمة ، وطيب الرائحة فانها تظهر المروءة ، والادب الجميل فانه يكسب المحبة ؛ وليكن عقلك دون دينك ، وقولك دون فعلك ، ولباسك دون قدرك ، فانك ان استحيت من الفضاحة اجتنبت الخساسة ، وان أنِفْت من الغلبة لم يتقدمك نظيرٌ في مرتبة ، والله تعالى أعلم .

#### الباب الثاني

فأقول توجهت بكرة يوم الخميس خامس عشرين ذي الحجة سنة ثلاث واربعين والف ومعي صديق في المحبة صادق ، ورفيق فيما اروم موافق ، قد ملك كلّ حسن وظرافة ، وجمع كل حذق ولطافة ، ينتصب لمراداتي لا يملّ ولا يسأم ، ويتعب في مراضاتي لا يكلّ ولا يندم ، ويجهد في موافقتي لا يَمُن ولا ينم ، ويحسن في موافقتي فلا يَمُن ولا ينم ، ويحسن في موافقتي فلا يَمُن ولا ينم ، ويحسن في موافقتي فلا يندم ، وهو عندي كما قبل [من الطويل]:

بِرُوحِيَ مَنْ لا أستطيعُ فِراقَهُ وَمَن هو أَوْفَى مِنْ أَخي وشقيقي الله أندا غاب عنّي لَمْ أزل مُتلفّتا أدورُ بعيني نَحْوَ كلّ طريق اذا غاب عنّي لَمْ أزل مُتلفّتا

وسرنا نقطع الطريق بكل معنى رقيق الى ان قطعنا عقبة دُمّر واستقبلنا وادي بردى نمشي على بساط من الازهار ، في ظلّ سرادق من الاشجار ، ونترنم بغناء الاطيار ، ونمتع العين بتكسر الماء على الاحجار ، فرأينا في ذلك الوادي ما يطرب الاسماع ويدهش الأبصار . الى ان انتصف النهار فوصلنا الى تكية الدورة وهو مكان لطيف الى جانبه طاحون وهي انتهاء وادى بَردى وابتداء ارض الزبداني ، فأقمنا بها بقية ذلك اليوم الى ان دخل الليل ، فملنا الى النوم الى آخر الليل . ثم قمنا الى الرحال ، وشرعنا في الترحال والصبح تلوح أعلامه ، الى ان انمحى الليل وظلامه ، فوصلنا الى ارض الزبداني ، ونظرنا الى القاصي منها والداني ، فاذا هي جنة الله تعالى في ارضه محفوفة بالاشجار ، مفروشة بالرياحين والازهار ، جداول الماء منسانة على حصباء كاليواقيت واللآل صدق عليها من قال [من المتقارب] :

كأنَّ المِيَاهَ خِلال الرياض وأعْيُنَ أزهارها ناظِرَهُ كَأَنَّ المِيَاهَ خِلال الرياض فالأحت بها الأَنجُمُ الزاهرهُ سَهَاءٌ تَقطَّعَ فيها الغَامُ فلاحت بها الأَنجُمُ الزاهره

الى ان وصلنا الى قرية بليتار ١ ، وأنخنا بفينائها تحت ظلّ الأشجار ، ثمّ دخلنا مدينة / بَعْلَبَكَ وهي يومئذ خراب ، خرّبها فخر الدين بن معن لما تحارب مع بني الحرفوش ٢ في خبر يطول ، ولم يبق منها غير جامعها الكبير ، ومعبدها الخطير ، والمخان الذي بقربه ، وأما القلعة فأراد هدم الباب فعجز عن ذلك ، وهي أعجوبة من اعاجيب الزمان ، وأثر عظيم في آثار السيد سليمان . ثمّ سرنا الى رأس العين ورأيناها بعين الرأس وشربنا من مائها العذب ونشقنا من ارّج تلك الرياض ، وتذكرنا ٣ قول ابن الشهيد ونظمه المُذرّي بالعقد الفريد [من الكامل] أ :

ولقد أُتَيْتُ لِبعلبكُ فشاقني عَيْنٌ بها روض النعيم يُنَعَّمُ ولقد أُتَيْتُ لِبعلبكُ فشاقني ولأجل عَيْنِ أَلْفُ عينٍ تُكْرَمُ فلأَهْلِها مِنْ أَجْلِها أنا مُكْرِمٌ ولأجل عَيْنٍ أَلْفُ عينٍ تُكْرَمُ

ثم عدنا الى المناخ ، واقمنا به تلك الليلة الى الصباح ، ثم سرنا الى ان وصلنا الى عَيْنَاتَا وهي قرية تحت جبل المسقية ، ومن نصف الجبل تخرج عين ماء ينصب في واد اخضر به اشجار كبار ، تمنع أوراقها رؤية الشمس وبه ازهار واطيار ، وذلك ألماء ينساب في خلال تلك الاشجار ، فأقمنا به بقية اليوم والليلة ثم سرنا الى القرية الموسومة باهدل ° وهي قرية مطلة على وادي به اشجار منوعة وجداول ، وأقمنا بها تلك الليلة الى الصباح .

ثم سرنا الى ان دخلنا طرابكس فنزلنا في مكان لطيف ، قابلنا أهله بالمؤانسة والتشريف ، فاذا هي بلدة لطيفة ، ماؤها كثير ورزقها غزير ، جميع بنائها بالحجر ليس فيه شيء من الخشب ، حتى كادت ان تكون كلها قطعة واحدة ، يشقها نهر عظيم ، على حافتيه من الجانبين الجوامع والمدارس والقصور والشبابيك ؛ وهذا النهر غير نهر السُقيا لبيوتها وحماماتها ، والماء فيها يصعد الى اعلى مكان بها .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وهي الآن: بريتال.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: الحروش.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: تذكر.

 <sup>(</sup>٤) الارجح انه محمد بن ابراهيم بن محمد النابلسي المعروف بابن الشهيد [٧٢٨ – ٧٩٣ هـ] وهو صاحب الفتح القريب في سيرة الحبيب .

 <sup>(</sup>٥) كذا في الاصل واسم القرية: اهدن.

ولها قلعة في طرفها على جبل مطل عليها ، وماء السقيا يمر بطرف من العلو والنهر الآخر في سُفل وادٍ ، وبها جميع فواكه دمشق وأكثر نباتات مصر ، فلذلك يقول أهلها : هي دمشقية مصرية ، حتى سمعت بعض اهلها يقول : بلدتنا هذه الهند الصغيرة . ويحيط بكل اطرافها بساتين وغياض ومنتزهات ، ونسيمها لطيف ، وبها ازاهر ورياحين ، واكثر ما حولها شجر الحمض . وهي على حافة البحر الا ان ابنها وبينه ما تقدم / من البساتين ، ويعجبني ما قال فيها بعض واصفيها [من

بر ، . رأيت مُرُهُ

مكرّت لنا من اطلس شقائقا لآلئًا فتنبت العقائقا حُمْرَ الدموع عندها سوابقا واودعتها عنبرا بنادِقا رأيتُ في أطرابلوسَ روضةً ويُفرط المُزنُ بها إِنْ حلَّها كأنَّ عُشَاقَ الخدود أرسلوا كأنَّ عُشَاقَ الخدود أرسلوا أو الغواني خضيت اكفَّها

ذَكّر نِيها لفظ اطرابلس الواقع في النظم. قال المجد الفيروزبادي في كتابه القاموس: أطرابلس بفتح الطاء وضم الباء واللام بلد الشام وبلد بالمغرب، او الشامية أطرابلس بالهمز او رومية معناها ثلاث مدن انتهى. ثم لم ازل كل يوم في مكان جديد، او واد سعيد، او قصر مشيد، حتى جمعتنا المقادير بالعقد الفريد، وبيت القصيد، حاكمها يومئذ الامير الكبير الامير علي ابن الامير محمد ابن سينفا نائبًا عن خاله قاسم باشا، فدخلت الى داره المحروسة، ووقفت على ألطافيه المأنوسة، فاذا بها محفوفة بالنجوم والاقمار، واهل الفضائل والكمالات ورواة الاشعار، فأكرمني غاية الاكرام، وأمرني ان لا افارقه مدة المقام، فكنت أغبه في الزيارة، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم «زر غبًا تزدد حبًا». وكان يذكر لي مآثر والده من الكرم والشجاعة ومحبة العلماء والشعراء والادباء، وانشدني في بعض المجالس قول والده من المواليا في الحماسة:

حلفت وان دقّ طبل الحرب لاعمل عرس وهد ركن العِدا حتى يولوا درس وقوله ايضًا في النسيب :

لا خطر حِماك وزورك في الليالي العُتم أقسم ومَن قد خلق آدم وحوى يُتـم

ورقص الخيل من تحت العرب والفرس وردّ عنسي بسيفسي والقنسا والترس

وقبِّل الخال والمَبسم وتحت اللُّهُم السَّراركم في ضمائرنا ونحنا كُتم

ولقد انشدني بعض الادباء بطرابلس بعض ما مُدح به في حياته وبعض ما رئـاه الشعراء المعدد مماته ؛ فمن ذلك قول بعضهم [من الطويل]:

ولمّا احتوت ايدي المنايا محمَّدَ ال أُميرَ بن سيفـــا طاهر القلب والبــدنِ ١٢ / تعَجَّبْتُ كيف السيفُ يُغمَدُ في الثَرَى وكيف يُوارَى البحرُ في طَيّةِ الكفــنِ

واخبرني لطيفةً صدرت منه وهو انه في الجبل الذي به القلعة مكان مرتفع الى جنبه كثيب من الرمل الابيض ، يقصد ذلك المكان للتنزه بمدّ البصر ، فانّ الجالس به يرى المدينة وما حولها من البساتين ثم يليها رمل احمر ثم يليه مرج اخضر ممتدّ الى البحر، وهو من ابهج المناظر. فجلس يومًا مع غلام تركي كان يهواه. مبدع في الجمال ، مفرط في الدلال ، فانتشى الغلام من حسن هذا المكان الرفيع ، والمنظر البديع ، فقال للامير مخاطبًا له: يا سيدي ، انظر الى هذا الرمل الاحمر والمرج الاخضر والبحر الازرق ، فقال له : ولِمَ تركت ذكرَ الكثيب الابيض الذي خلفك؟ فخجل الغلام وتلجلج في الكلام وقال : على تَرْكي مثلَ هذا لا ألام ؛ والناس يحفظون لهم لطائف ومحاورات وانظام يكلّ اللسان عن استقصاء ذكرها، ويعجز القلم عن جمعها. وكان الامير علي يحبّ سماع الاشعار ويميل الى لطائف الاخبار، فكنت انشده الرقيق منها فيأمرني بان اكتبها له ويبهج بذلك ، تبعًا لأسلافه الكرام وآبائه العظام، فان اخبار بني سيفا بالمكارم والكرم، وإسداء الفضل الى اهل الغناء والعدم ، اشهر من أن تُذكر ، حتى كان يقصدهم المحتاج وغير المحتاج من سائر البلاد؛ ويقال عنهم إنهم أحيوا ايام البرامكة حتى محاهم فخر الدين بن معن واجلاهم عن بلادهم واوطانهم وخرّب منازلهم التي كانت بطرابلس في خبر يطول ؛ فلما انقلب المِجَنَّ واخنا عليه الدهر وقَتِل ابنه الامير عليَّ ، جهز السلطان مراد اليه العساكر، وكان السردار احمد باشا الكجك، في سنة ثلاث واربعين والف الى ان قبض على فخر الدين وحمله الى السلطان مراد ، فظهر في هذا الأثناء مَن كان مختفيًا مشتتًا من بقية بني سيفا كالامير علي المذكور وقاسم باشا ومن مماليكهم كحسن آغاً ويوسف آغا وغيرهم . ولكن ما استقام امرهم ولم يتم هذا المرام والمراد، فانمحوا جميعًا في قليل من الزمان ويأبى الله إلا ما اراد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الشعر.

وممن اجتمعنا به / محمد افندي ابن الضّني مفتي الحنفية بطرابلس المحمية ، عالِم جليل، وكامل نبيل، بتكلم بالعربية والتركية ويكتب الخط الحسن؛ دخلتُ الى داره فرأيته جالسًا في ايوان حيطانه كلها بالرخام المنوّع ، وفرشه بالحرير والجوخ الملوّن، وبين يديه عدّة مماليك، في أعلى طبقات الجمال والادب والكمال. فسألني عن دمشق وعن علمائها فردًا فردًا ، على الخصوص عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن العمادي وشيخنا يوسف افندي الفتحي ، وأراني في مجموع له المكاتبات التي جرت بينهم ؛ وبالجملة فهو فصيح بليغ له جاه ووجاهة ومعرفة بالروم واهله و بكل بلاد. ومِمن اجتمعت به محمد افندي ابن هبة الله خطيب الجامع الكبير ويتولى نيابة الباب، يتكلم بالعربية والتركية، وله فصاحة ووجاهة وحسن سلوك يليق بمجالس الملوك. وهو الخطيب الحنفي بالجامع الكبير وله صوت حسن وتأدية لطيفة في المخطابة والقراءة . وممن اجتمعت به الشيخ عبد الكريم الحموي مفتي الشافعية، عالم عامل، وفاضل كامل، سافر الى مصر واشتغل بالجامع الازهر حتى تكمّل؛ زرته في زاوية له مطلة على النهر ٢ المارّ بالمدينة من الطرف الشرقي فرأيت مجلسه مهابًا محفوفًا بالعلماء، والافاضل والادباء، يستغرق كلّ اوقاته بالعلم والعبادة ، والافتاء والافادة ، مع الكرم الزائد ، والتواضع المتزايد . سألني أوّل ما رآني عن شيخنا محمد الصيداوي وقال: انه صحبني بمصر وشاركني في الدروس بالأزهر فاخبرته بسلامته ففرح بذلك ثمّ بعد يومين او ثلاثة طلبني الى منزله المذكور وان آتيه في البكور ، فبكرت اليه فرأيته ينتظرني فسرنا من طرف البلدة نحو البحر بين بساتين ورياض وجداول الى ان وصلنا الى مكان به مرج اخضر يشقه النهر الذي يمرّ في المدينة وينصب هناك في البحر ، له مرأىً عجيب، وشكل غريب، يُسمى ذلك المكان برأس النهر، معدّ للتنزّه كمرجة دمشق ومن ١٦٣ حوله بساتين بها ازهار واطيار وفي طرفه البحر يرى / الجالس امواجه والمراكب فاذا خيام منصوبة داخلها مفروش وجماعة ينتظرونا من اهل الفضل والكمالات وقدور منصوبة للطبخ ، فأقمنا جميع ذلك اليوم نتمتع باولئك القوم ما بين ابحاث

۱۲ب

كذا في الاصل ولعله: الضناوي

<sup>(</sup>٢) في الاصل: النهار.

في العلوم ، من المنثور والمنظوم ، او تناشد الاشعار ، وايراد لطائف الاخبار ، الى ان هرم ذلك النهار ، وقام كل منا الى منزله يؤوب ، وقد جنحت الشمس للغروب ، فكان اعظم ما لاقيت في سفري ، بل كان اعجب يوم مر في عمري . ويصدق عليه قول من قال واجاد في المقال [من الكامل]:

يا حَبَّذا رَوْضُ يَروقُ وَسَامةً عَبِقُ الثرى مترقرِقُ الأَنْداءِ في شَطِّ سَلْسَالِ القَراح تسربلتْ أعْطافُه مِن دَوْجِه بملاءِ يستل منه الحُسْنُ سَيفًا مُرْهَفًا ما شانَ صفحته صدا الأقذاء صافي الغدير مُبِينة اسرارُه شَفَّتْ غِلالتَه على الحصباءِ واستُقبِلتْ فيه الكواكب فالتقا حوتُ السهاءِ به وحوتُ الماءِ ومنهم السيد حسين نقيب السادة الاشراف، صاحب الفضائل والكمالات ومنهم السيد حسين نقيب السادة الاشراف، صاحب الفضائل والكمالات المحاسن والالطاف، شريف ظريف، وعفيف نظيف، مهاب مع التواضع

ورب المحاسن والالطاف، شريف ظريف، وعفيف نظيف، مهاب مع التواضع ورب المحاسن والالطاف، شريف طريف، وعفيف نظيف، مهاب مع التواضع والايناس، ومحبّب الى القلوب مع بعده عن الناس، كنت أزوره كثيرًا فأرى من حسن اخلاقه ورقة طبعه وسماحة نفسه ما يدهش العقول، ويصدق عليه قول من يقول [من الكامل]:

اقدامُ عمرٍ و في سَمَاحـــة حاتم في حِلم أحنفَ في ذكاءِ إياسِ ٢

منهم بحر الصفاء ، وكنز الوفاء ، الاخ في الله تُعالى الشيخ مصطفى الشافعي ، خطيب الجامع الكبير شركة ابن هبة الله الحنفي المتقدم ذكره وإمام الجامع المذكور : عالم جليل ، وفاضل نبيل ، مع محبة للناس ، وأنس ليس فيه ايحاش ، مكب على القراءة والاقراء وجمع الفوائد والفرائد اله خط حسن وجميع اوقاته مصروفة في الخير ؛ كنت ازوره كثيرًا في حجرته الغريبة بالجامع الكبير فأرى من ألطافه ورقة طبعه ما يدهش العقول ؛ ولم انشده شيئًا الله وينشدني بامثاله وبمقابله . فمن ذلك ان صليت المغرب مرة بالجامع المذكور فأدخلني معه الى الحجرة لننتظر فمن ذلك ان صليت المغرب مرة بالجامع المذكور فأدخلني معه الى الحجرة لننتظر علا وسلة العشاء فتحادثنا الى ان انشدته بمقتضى / المقام [من المجتث] :

الشرقُ شيءٌ مليح فقُـل لن يزدريهِ الشمسُ تَطلع منه والبدرُ يَكْمَل فيهِ

<sup>(</sup>١) في الاصل: حوب.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابي تمام تحقيق محمد عبده عزام ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ .

فقال متمثلًا في الحال:

الغرب أحسن منه ولي بهذا أُدِلَّهُ الشمسُ تسعى اليه ومنه تبدو الأهِلَّهُ

ودُعيتُ مرّة بعدُ الى دار في المحلة الشرقية من البلدة ، وهي محلة مرتفعة مشرفة على البلدة وما حولها من البساتين الى البحر ، فدخلنا الى دار حسنة البناء وصعدنا الى مكان مرتفع له شبابيك من جهة الغرب وكان آخر النهار والشمس تهوي للغروب ومن عادة الشمس اذا قارب وقت الغروب من جهة البحر لا تمنع الابصار من رؤيتها ، فرأيت شيئًا لم أر ابهج منه من المكان والزمان والمنظر العجيب واستعداد صاحب المنزل ، فتذاكرنا وتناشدنا الى ان أنشدت [من الكامل]:

ان شئت تُحْظَى بالسعادة إِستقِمْ تَنَلِ المُرادَ وتَرتقي أَعْلاً سها أَلِفُ الكتابة وَهُوَ بعضُ حَروفِها لمَّا استقام على الجميع تَقدّما

فأنشدني في الحال متمثلًا يقول[من الكامل]:

مَنْ يَستقِمْ يُحرَمْ مُناه ومَن يَزُغْ يختصّ بالاسعافِ والتمكينِ انظُرْ الى الألِف استقام ففاته عُجمٌ وخُصٌ به اعوجاجُ النونِ

واخذ يحكي وينشد ويتمثل بما يبهر العقول ، فسبحان المعطي . وكان يزورني مدّة اقامتي في كل يوم ويسدي من المساعدة والمعاونة على مرامي ما لم يفعله الأخ مع أخيه او الابن مع ابيه الى ان سافرت فخرج في وداعي الى المحلة التي يحلّ بها المسافرون، جزاه الله تعالى خيرًا ووقاه شرًّا وضيرًا . ولما عدت الى دمشق ارسلت اليه هذا النظام ضمن مكتوب جعلته حسن الختام [من الطويل]:

سلامٌ على اطرابلوس ومَنْ بها سلامُ مُحِب عَزَّ عنها اصطبارُهُ يُقضِّي لياليهِ بنَوْح وأَدْمُع ويَمضي كما يُمضي الليالي نهارُه فأدمعُه حُمْرٌ بأَصْفَر وَجْنةً حكاها شقيقُ الروض ثمّ بَهارُه اذا خطَرت في فِكره صَفْو عِيشةٍ تقضّت بذاك الشِعب طار قرارُهُ وانى لَمُشتاقٌ لها ولأهلِها وجامِعِها المعمور عَزَّ منارهُ وانى لَمُشتاقٌ لها ولأهلِها وجامِعِها المعمور عَزَّ منارهُ

<sup>(</sup>١) في الاصل: ترتقي.

Ī 1 £

ولا سِيَّما شيخُ العلوم خطيبُه هو المصطفى المَوْلَى الذي فضلُ عِلْمِه فيا أيها المولى الذي نورُ عِلْمِه فيا أيها المولى الذي نورُ عِلْمِه محبِّكُ يُقرِيكَ السلامَ مع الصِّبا عليك سلام اللهِ ما ذرّ شارق عليك سلام اللهِ ما ذرّ شارق

سَمِي نبي الله زاد اقتداره كبحر صفا عَذبًا وعَز قراره وَرَو قراره تُوقَّدُ في كُل الجهات شراره يؤرّجه شيح الربا وعَراره وهاج محبًّا للحبيب الدّكاره وهاج محبًّا للحبيب الدّكارة

وَجَمَعَنَا مدّة مجلسُ انس في بستان مفروش بالورد والنرجس والريحان ، مع قوم عقد الجوزاء في النظام ، وانامل اليد في الالتئام ، وفي القوم رجل مصري الدار ، فافاضوا في ذكر البلدان وما فيها من الآثار فاخذ يمدح مصره ، ويفضّل قصره ، ويزدري ما عداها من البلدان ، ويذم الهوا والماء والسكان ، فاشار القوم اليّ ، ووقعت القرعة عليّ ، فنظمت هذه الابيات في الحال ، على سبيل الارتجال [من الكامل]:

واحر قلبي في لظى يتعسنب واحر قلبي في لظى يتعسنب واحد واحد المسادا يسراد بعاشق دهر له من هجر من في خدة في جنّة لا زال يبعدني الحبيب ولم ازل حتى تبسد صد وصاله اذ قال في يا عاشقي سر بي الى اذ قال في يا عاشقي سر بي الى فأجبته إذهب لغوطة جلسق فأجبته إذهب لغوطة جلسق واعطف لربوتها التي قد اشرقت واعطف لربوتها التي قد اشرقت يا من يفضل مِصرَه في زعمه يا من يفضل مِصرَه في زعمه

من ناره انفاسها تتلهب مر النسيم به غدا يتلعب الخنى عليه ولم يسزل يتعتب لكنني في جمره اتقلسب بالذل مع خفض له أتقسرب وردًا ليس منه اعذب حان الكميت العل ما بي يذهب لنخوض في تلك الرياض ونلعب فنسيمها ليشفا العليل مُجررب في ذا وليس هناك ثم مكذب في ذا وليس هناك ثم مكذب سارت مشرقة وانت مغرب

واما جامعها الكبير، وسراجها المنير، فهو جامع حسن البناء، غزير الماء، لطيف الهواء، في خارجه بركة ماء، في وسطها بناء، يتوصّل اليه في سلّم لطيف

<sup>(</sup>١) في الاصل: المكيت.

وعليه قبة معقودة بالحجارة مُعدّ ذلك المكان للمؤذنين في غير ايام الشتاء. وبالجامع من جهة الشرق والغرب اصول حمض كبار، تدهش الأبصار، وبها جامع يقال ١٤ ب له البرطاسيّة من بابه الى محرابه مفروش بالرخام المنوّع / الذي يدهش الابصار، ويحير الأفكار ، وكذلك حيطانه ؛ ومن جهة الغرب شبابيك تطلُّ على النهر المارّ بالمدينة وسقف معقود بالأحجار وبه من الجام الملوّن ما يشبه النجوم، والعقد المنظوم ، فاذا طلعت الشمس ارخى ذلك الزجاج شعاعه على ذلك الرخام المنقوش فیصیر لذلك مرأی عجیب ، واسلوب غریب. و به بركة ماء مفصصة بانواع ا الرخام الملوّن كنت اكثر الجلوس به لهذه المحاسن. وبها جامع يقال له جامــع التوبة، وهو جامع قريب من الجامع الكبير في الشكل، بطرفه من الجانب الشرقي بناء حسن يُسمى المحموديّة شكل ايوان مطلّ على النهر المزبور وعلى الجسر الذي يمرّ عليه من الطرف الشرقي الى الغربي ويجتمع الناس هناك وبه ماء جارٍ في ساقية مبنية يجتمع ماؤها في بركة ثم ينصب الى النهر ، فكنت غالبَ ايام اقامتي اذهب الى هذا المكان واجلس فيه لأختلي بالعبادة وانزّه الطرف وأفرّح القلب. وبها جامع يقال له جامع طيلون في الطرف الغربي من جهة البحر وهو جامع كبير، ومعهد خطير، معدّ لمصلى العيدين وللاجتماع في الأمور العظائم وغير ذلك، وبالقرب اليه خارج المدينة رمل احمر مفروش مدّ البصر يقال انه كان بعيدًا عن المدينة والآن قد صار قريبًا ، ويقولون انه يكون سببًا لخراب هذه المدينة ، والله أعلم . وبالجملة والتفصيل فهي بلدة عظيمة ، عمّرها الله تعالى وبلاد المسلمين آمين ، والحمد لله رب العالمين.

تمّت على يد جامعها الفقير رمضان بن موسى العطيفي الحنفي وذلك بعد خروجي من البلد المزبورة في أواخر صفر الخير من شهور سنة اربع واربعين وألف، والحمد لله وحده ، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

في الاصل: بانوع.

كذا في الأصل، وهو جامع طيلان. **(Y)** 

#### اسماء الاعلام

ابرهيم بن العباس الصولي ٣:٧١ سلیان ۱٤: ٥ سهل بن ابرهیم ۲: ۱٦ ابن الاعرابي ٢: ١٤ صَرَّدُرٌ ٢: ١٧ ابن دراج القسطلي ٨: ١٥ الصني الحلّي ٥: ١٥: ٧: ١٨ ابن سارة ۱۱: ۱۲ الصلاح الصفدي ١: ١٠ ابن الساعاتي ٧:٩ عبدالرحمن العادي ١٧: ٦ ابن الشهيد ١٤: ٧ عبد الكريم الحموي ١١: ١٧ ابن قلاقس ۲: ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۳: ۹ عبد الملك بن مروان ٨:٥ ابن المعلّم ٥:١٨ عبدالله بن طاهر ۱:۸ ابن مکانس ۱۰: ۱۶ علي محمد بن سيفا [الامير] ١٥: ١٦، ١٦: ١٤، ابو الشكر حماد ٩: ١٤ 44 . A. ابو الطيب [المتني]: ٣:٨،١١، ح علی ۲: ۱۰، ۳: ۳ ابو الفتح البستي ١٠: ١٢ فخر الدين بن معن ١٤ : ٢، ١٦ : ١٧ : ١٦ ابو الفرج ٧:٧ 22 ابو الفضل التميمي ٧: ١٥ الفرزدق ۲:۱۰ احمد باشا الكجك ٢١: ١٦ الفيروزابادي ١٥: ١٢ الارجائي ١١:١١ قاسم باشا ۱۰: ۱۷، ۱۳: ۲۳ أعشى بكر ٤:١ القرمطي الخارجي ١٠: ١٩ البحتري ٣: ١٣ محمد الصيداوي ١٧: ١٧ البرامكة ١٦: ١٨ محمد افندي ابن الضنّي ١: ١٧ بنو الحرفوش ١٤ : ٣ محمد افندي بن هبة الله ١٧:١٨، ١٨:١٧ بنو سیفا ۱۶: ۱۹، ۲۳ مراد [السلطان] ۲۲: ۲۲ الثعالبي ٤: ٩ مصطفى الشافعي ١٦: ١٨ حسين [نقيب السادة الاشراف] ١٠: ١٨ المهيار ١١:٨ حاتم الطائي ٤:٥ النابغة الجعدي ١١: ٩ حبيب ٤: ٢، ١٢: ١ يوسف اغا ١٦: ٢٣ حسن اغا ١٦: ٢٤ يوسف افندي الفتحي ١٧ : ٦ دیك الجن ۱۱:۷

#### اسهاء الامكنة

دمّر ۱۳: ۹

دمشق ۱۵: ۲، ۱۷: ۵، ۲۱، ۱۹: ۱۸

الدورة ١٣: ١٢

رأس العين ١٤ : ٥

الزبداني ۱۳: ۱۳

طرابلس [الشام]، ۱: ٤، ١٤: ١٦، ١٥: ١٢،

Y: 19 61: 17 619 61: 17 619

عيناتا ١٤: ١١

المحموديّة ٢١: ١٠

مرجة ١٧: ٢١

المسقية ١١: ١١

مصر ۱۵: ۲، ۱۷: ۱۷، ۱۲، ۲۱، ۲۲: ۲۲

الأزهر ۱۷ : ۱۳، ۱۷

اطرابلس انظر: طرابلس

اهدل انظر: اهدن

اهدن ۱٤:۱٤

بردی ۱۳:۱۳

البرطاسيّة ٢١:٣

بريتال ۱:۱٤

بعلبك ١٤: ٢

بليتار انظر : بريتال

جامع التوبة ٢١: ٩

جامع طیلون (=طیلان) ۲۱: ۱۲

الجامع الكبير [طرابلس] ٢٠:١٨

جلّق ۲۰: ۱۹



Reiseroute des 'Utaifī 1043/1634

EINLEITUNG

Lücke in der Hs. unbekannt. Gewiß ist jedoch, daß er am 12. Dū l-Qa<sup>c</sup>da 1048, d.i. am 17. März 1636 wieder in Damaskus eintraf. Das nur lückenhaft erhaltene Werk zählt die Namen vieler Notabeln in Tripolis auf. Der Titel des Werkes ist in der Hs. selbst nicht erhalten, sondern nur in den in Fn. 7 genannten Schriften überliefert.

Die Handschrift: Die einzig bis jetzt existierende Textgrundlage ist ein Autograph, das in Princeton in der Sammelhandschrift MS. 4670 Y fol. 83b-113b, der gleichen magmü<sup>c</sup>a, die auch die Rihla des <sup>c</sup>Uṭaifī enthält, erhalten ist. Unglücklicherweise sind die Folia nicht nur verbunden, sondern eine unbestimmbar große Anzahl fehlen, so daß es unmöglich ist, einen Text herzustellen. Es handelt sich — wie die vielen Streichungen und Korrekturen zeigen — wohl um ein Brouillon.

Die Handschrift des <sup>c</sup>Uțaifī und die des Maḥāsinī sind kurz beschrieben in: Rudolf Mach, Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, Princeton University Library. Princeton 1977, Nr. 4474 und 4473.

2. Al-Ḥasan b. M. b. M. b. Ḥasan aṣ-Ṣaffūrī al-Būrīnī (963/1556-1024/1615), al-Manāzil al-unsīya fī r-riḥla at-Ṭarābulusīya. Dieses Werk des bekannten Schriftstellers schildert eine Reise nach Tripolis aus dem Jahr 1008/1599-1600. Die Riḥla wird in den arabischen Biographien (Минівві, Ḥulāṣa II 51, 13; Каннāla, Mucgam III 289; Ziriklī, Aclām II 235) öfter erwähnt, ist aber nicht erhalten, jedenfalls ist bis jetzt keine Handschrift bekannt geworden. Eine mündliche Nachricht, sie liege in Damaskus, erwies sich als falsch. Was wir aus ihr kennen, kennen wir nur aus Zitaten in an-Nābulusī's Ḥullat ad-dahab al-ibrīz.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GAL II 290; S II 401; EI<sup>2</sup> s.v. al-Būrīnī (Brockelmann). Weiteres Material über ihn findet sich in Ṣalāṇaddīn al-Munaččids Einleitung zu al-Būrīnīs Tarāğim al-a<sup>c</sup>yān min abnā<sup>5</sup> az-zamān, Damaskus 1959 ff. I 8 ff.

XVI EINLEITUNG

Princeton-Collection, Herrn Dr. R. Mach, für die freundliche Erlaubnis, die Handschrift zu edieren.

Die Handschrift ist gut erhalten. Al-cUṭaifīs klares, festes Nasḥī ist deutlich lesbar, die Überschriften und Hervorhebungen in roter Tinte scheinen gelegentlich verblaßt. Jede Seite umfaßt durchschnittlich 26 Zeilen. Das Manuskript ist datiert in den letzten Tagen des Şafar 1044, d.h. ca. 23. August 1634.

Eine weitere Hs. dieser rihla liegt nach GAL S II 666 in der Berliner Staatsbibliothek (Berlin. Oct. 1868, 2). Da das Autograph der Lesung keine Schwierigkeiten bietet, habe ich davon abgesehen, die letztere Hs. zu benutzen.

\* \* \*

Der ursprüngliche Plan war, zusammen mit diesen beiden Reisebeschreibungen noch zwei weitere, etwa in die gleiche Zeit gehörende vorzulegen. Und zwar sollte aufgenommen werden:

1. Yaḥyā b. Abī ṣ-Ṣafā b. Aḥmad al-ma rūf bi-b. al-Maḥāsin (= al-Maḥāsinī) ad-Dimašqī al-Ḥanafī, al-Manāzil al-maḥāsinīya fī r-riḥla aţ-ṭarābulusīya.

Autor: Das genaue Geburtsdatum des gebürtigen Damaszeners ist nicht bekannt. Er war Schüler von 'Abdarraḥmān al-'Imādī, Šaiḥ Yūsuf al-Fatḥī und hörte auch bei dem berühmten Maqqarī. Letzterem hatte er sich besonders angeschlossen und legte dessen Diktatkollegs schriftlich nieder. Weitere Werke — außer seiner Riḥla — sind nicht bekannt. Al-Maḥāsinī starb 1053/1643-33 in Damaskus<sup>8</sup>.

Das Werk: Wie die einleitenden Bemerkungen der Hs. zeigen, war der Grund für die Reise al-Maḥāsinī's der folgende: Im Jahre 1048/1638-39 wurde der Defterdār von Damaskus, ein gewisser Murād Efendi von der türkischen Pforte von Damaskus nach Tripolis versetzt — eine Versetzung, die schwerlich eine Beförderung gewesen sein kann. Al-Maḥāsinī war mit Murād Efendi befreundet gewesen und folgte einen Monat nach dessen Weggang nach Tripolis der Einladung seines Freundes, ihn dort aufzusuchen. Al-Maḥāsinī's Abreisedatum ist aufgrund einer

<sup>8</sup> Vgl. al-Muhibbī, Ḥulāṣa IV 463; Ismā<sup>c</sup>īl Bāšā al-Bagdādī, Hadīyat al-cārifīn II 532; Ḥāǧgī Ḥalīfa, Kašf az-zunūn, Dail 556; Каннāla, Mucğam IX 187; Ziriklī, Aclām XIII 184.

EINLEITUNG

In dieser Eigenschaft erhielt Qāsim 1634 den Befehl der türkischen Pforte, gegen Persien zu ziehen. Auf dem Zug von Tripolis rebellierten zwei seiner höheren Offiziere Ḥasan Aġā und Yūsuf Aġā und weigerten sich, weiterzuziehen. Qāsim Pāšā mußte nach Tripolis zurückkehren, beschloß aber, um dem Zorn der Pforte zu entgehen, sich geistesgestört zu stellen und sich in den unwegsamen Gebirgen nordöstlich von Tripolis zu verstecken. Die Einwohner von Tripolis machten daraufhin einen seiner Neffen, cAlī b. Muḥammad Saifā an seiner Stelle zum Gouverneur. cAlī selbst wurde aber bereits zwei Monate später von einem weiteren Onkel, cAssāf b. Yūsuf Pāšā, abgesetzt und entmachtet.

Zufällig war al-cUṭaifī genau während der zweimonatigen Amtszeit von 'Alī b. Muḥammad in Tripolis. Er besuchte den neuen Gouverneur—den "Vertreter" (nā'ib) von Qāsim, wie al-cUṭaifī sagt—jeden zweiten Tag. Al-cUṭaifī zeigt sich als fester Parteigänger der Banū Saifā und versäumt keine Gelegenheit, den aufständischen Faḥraddīn b. Macn zu verdammen.

Die Gelehrten und Scheichs, mit denen al- Uṭaifī verkehrte, sind uns ausnahmslos unbekannt: Muḥammad Efendi Ibn aḍ-Dinnī (so in der Riḥla, vielleicht meint al- Uṭaifī aber aḍ-Dinnāwī, einen noch heute gebräuchlichen alten tripolitanischen Familiennamen), den ḥanafitischen Mufti von Tripolis, 'Abdarraḥmān al-Ḥamawī, den šaficitischen Mufti von Tripolis, Muḥammad Efendi Ibn Hibatallāh und Muṣṭafā aš-Šāficī — beides Prediger an der Großen Moschee in Tripolis, sowie den Naqīb al-Ašrāf Ḥusain?

#### 3. Handschrift

Das Autograph dieser Rihla ist in einer Sammelhandschrift der Universitätsbibliothek Princeton erhalten: Nr. 4670 Y Yahuda-Collection (fol. 7v-14v). Ein Mikrofilm dieser Handschrift befindet sich im Orient-Institut der DMG in Beirut. Ich danke dem Curator der

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Işțifānûs ad-Duwaihī, *Tārīḥ al-azmina* (ed. F. Taoutel), Al-Machriq 44 (1950) 331.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zum historischen Hintergrund der bei al-<sup>c</sup>Uțaifī genannten politischen Ereignisse vgl. Kamal S. Salibi, The Sayfas and the Eyalet of Tripoli (1579-1640). Arabica 20 (1973), 25-52.

XIV EINLEITUNG

rechten Gebrauch des Zahnstochers (Tanwīr al-cuyūn bi-sticmāl al-miswāk al-masnūn), der aber anscheinend verloren ist. Ferner war al-cUṭaifī ein gesuchter Schreiber und Kopist von Handschriften. Die Berliner Sammlung orientalischer Handschriften besitzt allein sieben von seiner Hand geschriebene Manuskripte, u.a. ein Exemplar der erwähnten Riḥla des Ibrāhīm al-Ḥiyārī.

Al-cUțaifī starb am 10. Ğumādā II 1095/25. April 1684. Er wurde an der Nāranğ-Moschee in der Nähe des Bāb aṣ-Ṣaġīr beigesetzt.

#### 2. Die Reise

Al-cUṭaifī machte sich am 25. Dū 1-Ḥiǧǧa 1043/22. Juni 1634 von Damaskus auf den Weg. Sein Begleiter war ein hübscher, junger Mann, von dem weiter nichts bekannt ist. Wie lange die Reise im ganzen dauerte, sagt al-cUṭaifī nicht genau. Fest steht aber, daß er am Ende des Monates Safar des gleichen Jahres wieder nach Damaskus zurückgekehrt war (ca. 23. August 1634). Die Reiseroute war: Damaskus — Wādī Baradā — Takkīyat ad-Daura — Zabadānī — Blītār (heute: Brītāl) — Baalbek — Ra³s al-cAin — cAinātā — Ihdil (= Ihdin) — Tripolis. Der Übergang über den Antilibanon folgte also der vertrauten Route, die sechzig Jahre später auch 'Abdalġanī an-Nābulusī nehmen sollte. Das literarische Genre dieser Rihla-Beschreibungen ist von H. Busse vortrefflich beschrieben worden: viel Poesie und Reimprosa, häufig überwiegen konventionelle Formeln über genaue Beschreibungen von Gesehenem und Erlebtem, besonderes Interesse gilt den besuchten Gelehrten, weniger den geographischen Stätten.

Al-cUṭaifī kam jedoch zufällig in einem historisch bedeutsamen Augenblick nach Tripolis. 1633 hatte Sultan Murād seinen Feldherrn Ğacfar Pāšā mit einer Flotte nach Syrien und Libanon gesandt, um dort den aufständischen Fahraddīn b. Macn in die Knie zu zwingen; Fahraddīn war tatsächlich in Gefangenschaft geraten. Kurze Zeit darauf wurde Qāsim Pāšā b. Yūsuf aus der Familie der Saifā die Gouverneurschaft (iyāla) über Tripolis übertragen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> cAbd al-Ganī an-Nābulusī's Reisen im Libanon (1100/1689-1112/1700). Der Islam 44 (1968) 71-114.

#### EINLEITUNG

#### 1. DER AUTOR

Ramadān b. Mūsā b. M. b. Ahmad al-ma<sup>c</sup>rūf bi-b. <sup>c</sup>Uţaif ad-Dimašqī al-Ḥanafī (= al-cUtaifī, geb. 1019/1610) war keiner der bedeutenden Gelehrten im osmanischen Damaskus des 11. Jahrhunderts. Auch seine Lehrer Ramadān b. Abdalhaqq al-cAkkārī, cAbdarrahmān b. M. al-<sup>c</sup>Imādī, M. b. M. an-Nağm al-Ġazzī, Ġarsaddīn al-Ḥalīlī al-Madanī sind nicht viel berühmter. Sehr bekannt dagegen wurde ein Schüler al-cUțaifis, der Historiker Muḥammad al-Muḥibbī (gest. 1111/1699), dem wir die große biographische Sammlung Hulāṣat al-atar fī acyān al-qarn al-ḥādī cašar1, eine der wichtigsten historischen Quellen für das 11. Jahrhundert, verdanken. Bekannt ist auch noch ein weiterer Schüler al-cUtaifīs: cAbdarraḥmān b. Šāšū (gest. 1120/1708), der ein Werk Tarāğim bacd acyān Dimašq², eine Reihe poetischer Biographien Damaszener Poeten und Gelehrter verfaßte. Beide Autoren haben ihrem Lehrer in ihren Werken ein Denkmal gesetzt. Al-Utaifi führte eine ausgedehnte Korrespondenz mit Ibrāhīm b. Abdarraḥmān al-Ḥiyārī (gest. 1082/1672), dem Verfasser einer anderen Reisebeschreibung Tuhfat al-udabā wa-salwat al-ģurabā in der manches auf al-Utaifīs Angaben zurückgeht. Kannala erwähnt einen Traktat al-Utaifis über den

<sup>\*</sup> Diese Ausführungen sind — soweit sie al- Uţaifī betreffen — eine modifizierte Form meiner Einleitung zur Edition des 2. Kapitels der Uţaifī'schen Riḥla in Al-Abhath (Beirut) 23 (1970) 213 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kairo 1284, 4 Bde. (anastat. Neudruck Beirut o. J.). F. Wüstenfeld hat aus Al-Muhibbī kompiliert: Die Gelehrten-Familie Muhibbī in Damascus und ihre Zeitgenossen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Göttingen 1884 (Abh. d. Königl. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen, Bd. 31).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Nahla Qalfāt, Beirut 1886, vgl. GAL II 379, S II 512.

<sup>3</sup> Eine Edition dieses Werkes wird von ḤAMAD AL-Ğāsır in Beirut vorbereitet.

<sup>4</sup> Каннаца, *Mucgam* IV 173, г, 4.

#### FÜR ALMUTH UND PETER BACHMANN

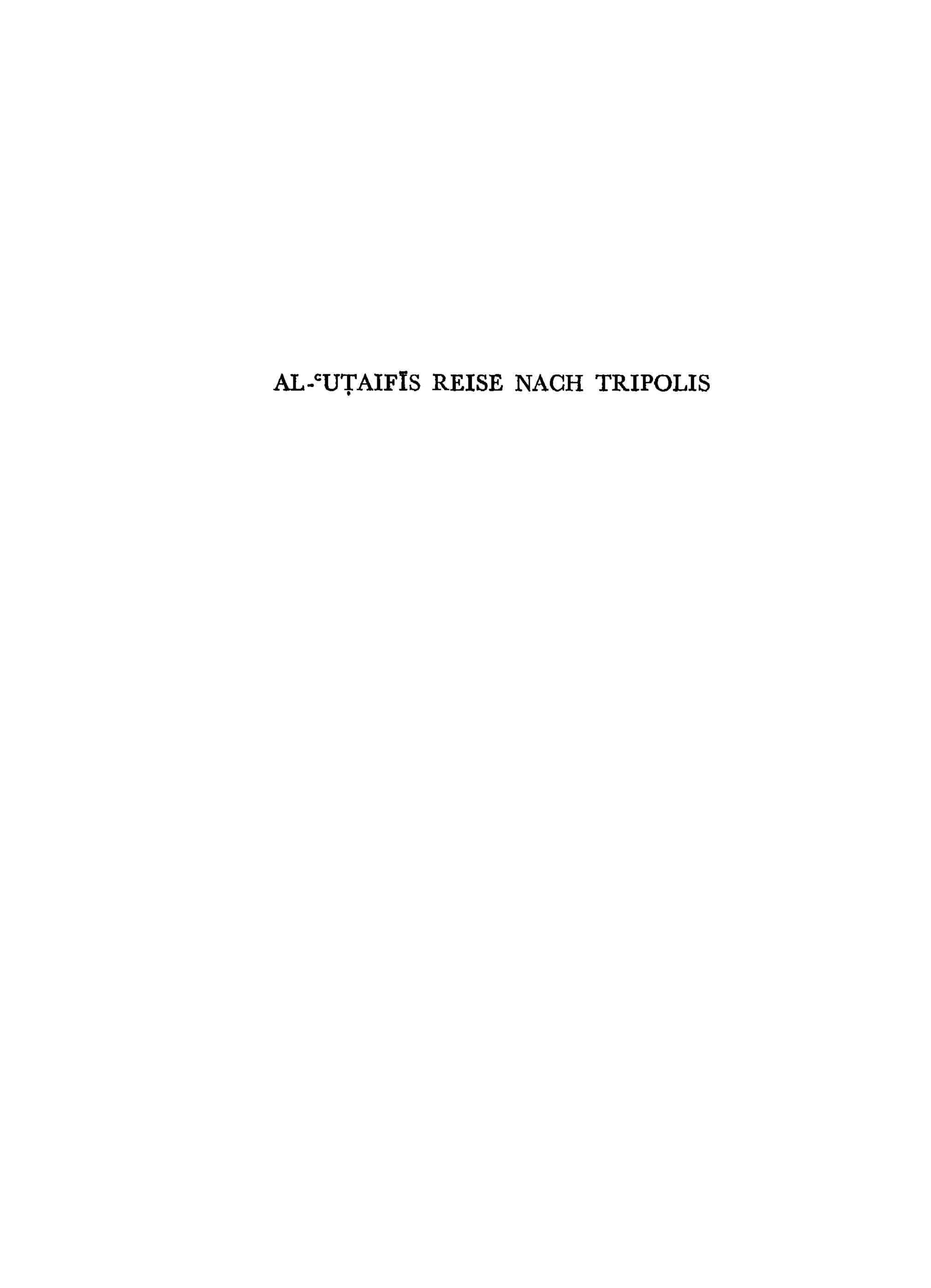

#### **INHALT**

| Vorwort                                              | V    |
|------------------------------------------------------|------|
| EINLEITUNG: S. Wild, Al-cUțaifis Reise nach Tripolis | XII  |
| Karte                                                | XVII |
| Arabische Indizes                                    | 44   |
| الشام للعطيفي رحلة الى طرابلس الشام للعطيفي          | 1    |

VI VORWORT

aṭ-ṭarābulusiya von dem bekannten Schriftsteller Ḥasan b. Muḥammad al-Būrīnī (gest. 1024/1615) handeln. Beide hätten die edierten Reisebeschreibungen in höchst wünschenswerter Weise ergänzt. Zu den Gründen, warum dieser Plan nicht verwirklicht werden konnte, vgl. S. xvi f.

Die letzte augenblicklich bekannte und speziell dem Libanon gewidmete Reisebeschreibung, al-Bakrī aṣ-Ṣiddīqī's (gest. 1162/1749) Ardān hullat al-iḥsān fī r-riḥla ilā Ğabal Lubnān soll einer gesonderten Publikation vorbehalten bleiben.

Zum Schluß bleibt mir die angenehme Pflicht, Fräulein Dr. Wadad El-Kadi, die mich bei Durchsicht des Textes und beim Lesen der Korrekturen mit Ratschlägen und Verbesserungen unterstützt hat, aufs herzlichste zu danken.

Die in diesem Band der Beiruter Texte und Studien vereinigten Reisebeschreibungen waren druckfertig, als ich im Dezember 1973 den Libanon verließ. Die harten Jahre des libanesischen Bürgerkriegs (1975-1976) und die ihm vorausgehenden und nachfolgenden Wirren sind auch an diesem Büchlein nicht spurlos vorbeigegangen. Ein Teil der Druckplatten wurde durch Granaten zerstört und mußte danach von neuem gesetzt werden. Meinem Nachfolger im Amt des Instituts-Direktors, Peter Bachmann, ist es zu verdanken, daß das Orient-Institut auch in schwerster Zeit im Libanon präsent blieb. Daß die beiden Reisebeschreibungen jetzt erscheinen können, ist daher vor allem ihm zu danken. Ulrich Haarmann, der jetzige Direktor des Orient-Instituts, hat den Druck zügig zu Ende geführt. Reinhard Weipert hat einen großen Teil der Korrekturarbeit übernommen. Heinz Gaube hat eine Karte mit der Route des 'Utaifi gezeichnet. In den Dank an sie möchte ich die Mitarbeiter der Imprimerie Catholique eingeschlossen wissen.

Bonn, März 1979

STEFAN WILD

#### VORWORT

Im Jahr 1965 schlug Ṣalāḥaddīn al-Munaǧǧid dem damaligen Direktor des Orient-Institutes der DMG in Beirut, Fritz Steppat, vor, im Rahmen der "Beiruter Texte und Studien" den arabischen Reisebeschreibungen des Libanon einen Platz einzuräumen. Erstes Ergebnis dieser Anregung war die Edition von 'Abdalġanī an-Nā-bulusī's Tuḥfa an-nābulusīya fī r-riḥla aṭ-ṭarābulusīya durch Heribert Busse (BTS 4, Beirut 1971). Ein weiterer Beitrag zur Geschichte des Libanon im 11. Jahrhundert der Hidschra (17./18. Jh. n. Chr.) sind die in dem vorliegenden Band herausgegebenen beiden Reiseberichte.

Der eine umfangreiche und bedeutende von dem gleichen 'Abdalganī an-Nābulusī behandelt eine Reise zu den Pilgerstätten der fruchtbaren Hochebene der Biqā', der alten Koile Syria, im Jahr 1100/1689.
Er enthält daneben die ausführlichste Beschreibung der Ruinen von
Baalbek, die je in älterer Zeit aus einer arabischen Feder geflossen ist.

Ş. al-Munaǧġid bringt in der Einleitung zu seiner Edition aus gedruckten und handschriftlichen Quellen eine Fülle von neuen Nachrichten über den fruchtbaren Schriftsteller, Dichter und Mystiker Šaiḥ
'Abdalġanī bei.

Die zweite, vom Unterzeichneten herausgegebene Riḥla hat mehr den Rang einer historischen Vignette. Der Damaszener Autor Ramaḍān b. Mūsā al-cUṭaifī, ist kaum bekannt; seine Reise nach Tripolis fällt aber zufällig gerade in eine interessante Epoche des Jahres 1043/1634—und historisches Material über diese Zeit ist für den Libanon äußerst spärlich. Das zweite Kapitel dieser Riḥla wurde bereits in der Beiruter Vierteljahreszeitschrift Al-Abhath (Bd. 32, 1970, 213-222) publiziert.

Ursprünglich war geplant, diesen beiden Reisebeschreibungen noch zwei weitere hinzuzufügen. Und zwar sollte es sich um Yaḥyā b. abī ṣ-Ṣafā<sup>5</sup> b. Aḥmad b. al-Maḥāsin (gest. 1053/1643-44), al-Manāzil al-maḥāṣinīya fī r-riḥla aṭ-ṭarābulusīya und um al-Manāzil al-unsīya fī r-riḥla

ISBN 3-515-01844-1 ISSN — 0067-4931

Orient-Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Beirut/Libanon, B.P. 2988

Mit Mitteln des Bundesministers für Forschung und Technologie gedruckt in der Imprimerie Catholique, Beirut.

#### ZWEI BESCHREIBUNGEN DES LIBANON

## °ABDALĠANĪ AN-NĀBULUSĪS REISE DURCH DIE BIQ° UND AL-°UṬAIFĪS REISE NACH TRIPOLIS

HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET

VON

ŞALĀḤADDĪN AL-MUNAĞĞID und STEFAN WILD

BEIRUT 1979

IN KOMMISSION BEI FRANZ STEINER VERLAG · WIESBADEN

# BEIRUTER TEXTE UND STUDIEN HERAUSGEGEBEN VOM ORIENT-INSTITUT DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

BAND 21

## ŞALĀḤ AD-DĪN AL-MUNAĞĞID UND STEFAN WILD ZWEI BESCHREIBUNGEN DES LIBANON

#### BEIRUTER TEXTE UND STUDIEN

### HERAUSGEGEBEN VOM ORIENT-INSTITUT DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT

- 1. Michel Jiha: Der arabische Dialekt von Bismizzin. Volkstümliche Texte aus einem libanesischen Dorf mit Grundzügen der Laut- und Formenlehre. 1964. XVII, 185 S. DM 14,—
- 2. Bernhard Lewin: Arabische Texte im Dialekt von Hama, mit Einleitung und Glossar. 1966. \*48\*, 230 S. DM 16,---
- 3. Thomas Philipp: Gurgī Zaidān, his life and thought. 1979. XI, 250 S. DM 27,-
- 4. ABD AL-GANI AN-NĀBULUSI: At-tuḥfa an-nābulusiya fī r-riḥla aṭ-ṭarābulusiya. Hrsg. u. eingel. von Heribert Busse. 1971. 10 S. dt. Text, \*34\*, 133 S. arab. Text. DM 16,—
- 5. Baber Johansen: Muḥammad Ḥusain Haikal. Europa und der Orient im Weltbild eines ägyptischen Liberalen. 1967. XIX, 259 S. DM 18,—
- 6. HERIBERT Busse: Chalif und Großkönig. Die Buyiden im Iraq (945-1055). 1969. XII, 610 S., 6 Tafeln, 2 Karten. DM 64,—
- 7. Josef van Ess: Traditionistische Polemik gegen 'Amr b. 'Ubaid. Zu einer Schrift des 'Alī b. 'Umar ad-Dāraquṭnī. 1967. 74 S. dt. Text, 14 S. arab. Text, 2 Tafeln. DM 12,---
- 8. Wolfhart Heinrichs: Arabische Dichtung und griechische Poetik. Hazim al-Qarțağannis Grundlegung der Poetik mit Hilfe aristotelischer Begriffe. 1969. 289 S. DM 24,—
- 9. Stefan Wild: Libanesische Ortsnamen. Typologie und Deutung. 1973. XII, 391 S. DM 48,—
- 10. Gerhard Endress: Proclus Arabus. Zwanzig Abschnitte aus der Institutio Theologica in arabischer Übersetzung. 1973. 348 S. dt. Text, 90 S. arab. Text. DM 58,—
- 11. Josef van Ess: Frühe muctazilitische Häresiographie. Zwei Werke des Nāšial-Akbar (gest. 293 H.). 1971. XII, 185 S. dt. Text, 134 S. arab. Text. DM 34,---
- 12. Dorothea Duda: Innenarchitektur syrischer Stadthäuser des 16.-18. Jh. Die Sammlung Henri Pharaon in Beirut. 1971. VI, 176 S., 88 Taf., 6 Farbtaf., DM 70,—
- 13. Werner Diem: Skizzen jemenitischer Dialekte. 1973. IX, 166 S. DM 28,50

(Fortsetzung auf vierter Umschlagseite)

IN KOMMISSION BEI FRANZ STEINER VERLAG. WIESBADEN

### ZWEI BESCHREIBUNGEN DES LIBANON

°ABDALĠANĪ AN-NĀBULUSĪS REISE DURCH DIE BIQ°

UND

AL-°UṬAIFĪS REISE NACH TRIPOLIS

HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET

VON

ȘALĀḤADDĪN AL-MUNAĞĞID und STEFAN WILD

BEIRUT 1979
IN KOMMISSION BEI FRANZ STEINER VERLAG · WIESBADEN